# ISLÄNDISCHE MÄRCHEN: AUS DEN ORIGINALQUELLEN

Josef Calasanz Poestion







# Isländische Märchen.

### Uns den Originalquellen übertragen

pon

Joj. Cal. Position



Wien.

Drud und Verlag von Carl Gerold's Sohn.
1884.

Minst Sund.

# Meiner theuren Gattin

# Marie

für treue und anfopfernde Liebe

gewidmet.

## Dorwort.

Indem ich dem deutschen Publikum eine Sammlung isländischer Märchen vorlege, möge es mir gestattet sein, einige Vemerkungen über das Dolk, dem dieselben angehören, vorauszuschließen.

Das traurige, abgeschiedene Eisland im nördlichen Ocean lenkt ja nur selten die Blicke der übrigen Welt auf fich. Obwohl an Größe das Königreich Baiern übertroffend und in alter Zeit ein blühender freistaat, spielt die merkwürdige, jett gu Danemark geborige Insel angerhalb Standingviens doch feinerlei Rolle im Weltverkehr. Den meisten Gebildeten ift Jeland nur befannt und intereffant wegen seiner Maturwunder, welche immer Gelehrte und Mengierige angelodt und beredte Schilderer Allein die Aufmerksamkeit und das Interesse der Besucher blieb auch fast nur auf diese Phänomene allein concentrirt; die sonstige Beschaffenheit dieses Eilandes, die socialen, wirth-Schaftlichen und culturellen Verhältniffe auf demfelben fanden nur felten gebührende Beachtung und ernstes Studium durch die fremden. Die ungeheuren Gletscher und Eisfelder, welche einen großen Theil der Insel bedecken - der Datnajökull oder Klofajöfull im Sadosten des Candes erstreckt sich allein über einen flächenraum von 150 Quadrat-Meilen -, die Stein- und Cava. wüsten, welche zusammen über 120 Quadrat-Meilen einnehmen, Schreden den haftenden Schritt des fremden Wanderers gurud oder hemmen ihn auch durch unüberwindliche Binderniffe, Schwer ift es and für den Ausländer das Dolfsleben fennen zu lernen, da die einzelnen Gehöfte weit von einander entfernt find und nur an

den wenigen Bauptorten und Bandelspläten ein engeres Zusammenleben sich entfaltet. Ueberdies sind die Reisenden, welche Island besuchen, zumeist der Candessprache nicht mächtig und auch mit der geschichtlichen Entwicklung des Volkes nicht vertraut, und somit gang außer Stande, die Mationaleigenschaften des letteren und die meniger nach Anken fich zeigenden Seiten feines Cebens und Treibens richtig zu erkennen und zu beurtheilen. Die Berichte über Island und seine Bewohner leiden daber gewöhnlich an großer Iluguperläßlichkeit und lauten denn auch nicht selten widersprechend, fo daß die mahren Derhältniffe des Candes unbekannt bleiben. Mir ift von neueren deutschen Islandfahrern nur ein Mann bekannt, der diesen Bedingungen gang entsprochen bat; es ift dies der nambafte Münchener Rechtsaelehrte und ausgezeichnete Kenner der altnordischen Suftande: Professor Conrad Manrer. Derselbe hat die Insel zweimal zu wissenschaftlichen Zwecken bereift und Cand und Cente wie fein Zweiter in neuerer Zeit fennen gelernt. Don ihm erfuhren wir denn auch, daß das Ceben auf Island trot der Armuth, Unwirtblichkeit und Tranrigkeit des Candes keineswegs fo frendlos, der Volkscharakter keineswegs so trub sei, als Beides in den Berichten so mancher Reisenden dargestellt wird. Es ift mahr, das isländische Temperament ift dolerischemelandolisch und Rube und Ernft ift ein hauptzug des ganzen Dolfes; der duftere Charafter des Candes und feines Klimas bat in Derbindung mit dem entschwundenen Rubme der Dorfahren einen tiefen Eindruck auf den Geift der Jelander gemacht. Besonders den fremden gegenüber legt der Bewohner Islands eine Derschloffenbeit an den Tag, die oft migverstanden wird, aber gang natürlich erscheint, wenn man bedenkt, daß fich der Reisende fast nie mit den Centen in ihrer Candessprache verständigen kann. Man bat oft auch in jungfter Zeit den Islandern aus diefem Grunde fogar den Vorwurf der Stumpfsinnigkeit gemacht - eine Ungerechtigkeit, welche den Kenner dieses intelligenten Dolfes geradezu emporen muß.

3ch will es versuchen, auf Grund und mit Venügung der Verichte C. Maurer's (vergl. Germania, Vierteljahrschrift für

deutsche Alterthumskunde, XIV. 238., 5. 97 ffg.) und der zuwerläßlichsten neuesten Daten, die ich zumeist aus isländischen Schriften selbst sowie aus brieflichen Mittheilungen isländischer Freunde schöpfe, eine flüchtige Skizze über das Ceben und die Cebensbedingungen auf Island zu entwerfen.

Island, welches einen flächenraum von 1867 QuadratMeilen umfaßt, ist jest von rund 70.000 Menschen bewohnt. (Die Dolkszählung vom L. October 1880 ergab eine Bevölkerungs, zahl von 72.440 Köpsen, während am L. October 1870 nur 69.763 Seelen gezählt wurden). Trot der immer sich mehrenden Uuswanderungen nach Umerika hat also die Zahl der Bevölkerung in der letteren Zeit um ein Beträchtliches zugenommen. In den zehn Jahren von 1870 bis 1880 sind beinahe um die Hälfte mehr Menschen geboren als gestorben. Der Grund dieser raschen Dermehrung liegt in der großen Heirathslust der Bländer, welche nachgerade zu einer Plage einzelner Gemeinden geworden ist, indem sich arme Leute verheirathen, die für ihre Nachkommenschaft wenig Sorge tragen können. Dennoch ist beinahe ein sünstel aller Kinder unehelich geboren.

Die Hauptsubsistenzmittel der Isländer sind im Allgemeinen die Diebaucht und die fischerei; beides ift so ergiebig, daß die Insel eine viel größere Volksmenge ernähren könnte. Den mit der Diebzucht verbundenen Candbau gur Gewinnung von Ben betreiben mehr als 50.000 Menschen; doch steht der Grasanban, pon dem das Wohl der Bauern fast allein abbängt, noch auf einer sehr niedrigen Stufe, obschon in den letteren Jahren nach dieser Richtung bin einige fortschritte gemacht murden. man bedenkt, daß es nur beiläufig 20 Quadrat-Meilen Grasland gibt, und dieses nur schlecht bebaut ift, davon aber doch alles Dieb im Winter lebt, so fann man erseben, daß bei einem rationellen Betriebe des Candbaues, und namentlich durch Urbarmachung weiteren Candes für den Grasanbau, noch viel mehr Dieh fortkommen und daher auch mehr Menschen auf der Insel leben könnten. Besondere Sorgfalt wird jest nur den Grasgärten por den höfen, den sogenannten "tun" zugewendet,

welche denn auch ausgezeichnetes, fettes Ben geben; dieselben umfassen jedoch zusammen nur 3-4 Quadrat-Meilen im ganzen Sande. Betreide. Bülienfrüchte und so mancherlei andere 27abrungsmittel producirt das Cand so gut wie gar nicht, und auch Gartenbau findet sich nur vereinzelt; am meisten baut man noch Kartoffeln, welche gut gedeihen, weniger Kohl. Der Kartoffelban wird besonders im Südlande betrieben. Tierpflanzen u. dal. werden außer in Reykjavik und in geringer Augahl in Akureyri unr außerft felten angetroffen. Die Ungabl der hausthiere ift in neuerer Zeit viel geringer als im Altertbum. Es gibt jest nur wenig Bofe auf der Insel, wo sich zwanzig Kübe befinden, mährend in der alten Zeit 40, 60 ja oft über 100 Kühe auf einem einzigen hofe nicht selten waren. Die Rinder werden immer mehr burch die Schafe verbrängt, mas im Intereffe der Bevölkerung umsomehr zu beklagen ist, als die Kübe auf Island wegen des guten fetten gutters eine porzügliche Milch geben und überdies nicht so vielen unaunstigen Sufällen ausgesetzt find wie die Schafe. Die Milch dient theils zur directen Nahrung, theils wird fie zur Bereitung von Butter, seltener auch von Kase verwendet. Den haupternährungszweig der Islander bildet aber, wie ichon angedentet, die Schafzucht. Das isländische Schaf gebort zu der im Norden Europas verbreiteisten Species: O, vis brachyura borealis; doch gibt es auf der Insel selbst wieder mehrere nicht wesentlich (hauptsächlich bezüglich Qualität der Wolle) von einander verschiedene Urten. Gebirgsschafe 3. 3. haben in der Wolle langes, grobes flachsähnliches Haar. Man zählte zuletzt nach der ausgeführten Wolle 800,000 Schafe auf Jeland. Die Schafzucht felbit ift in den verschiedenen Theilen des Candes verschieden und bangt von localen Verhältniffen ab. Das Galtvieh wird im Sommer auf die Hochweiden getrieben und hier fich selber über= laffen. Micht felten geschiebt es denn, daß Thiere im Schnee gu Grunde geben; aber auch die fluth rafft manches Stück von den am Meeresstrande gelegenen Weiden hinweg. Diese Verluste find jedoch noch gering im Dergleiche mit benjenigen, welche verschiedene Krankheiten unter den Thieren verursachen. Wicht nur die Wolle, sondern auch die Välge mit und ohne Wolle werden exportirt, desgleichen Talg. Die Schafmilch wird vorzüglich zur Vereitung von Vutter und Käse verwendet. In den letzteren Jahren hat man auch begonnen lebende Schafe, zumeist nach England, auszuführen.

Don anderen hänslichen Austhieren sind noch zu nennen: Siegen; sie kommen jedoch nur an einzelnen Ortenvor; Schweine, in alter Zeit häusig, sinden sich jeht nur an den Hauptorten und Seeplähen; Geflügel, besonders hühner trifft man namentlich an den Handelsorten an. — Ueberreich ist Island an Pferden, welche nicht nur zum Reiten, sondern auch zu jeder Urt von Cransport verwendet werden. Die isländischen Pferde sind klein und zottig, gutmüthig, kräftig, ausdauernd, sicher und nicht freßgierig; sie bleiben Sommer wie Winter im Freien und gehen dann auch oft zu weit, so daß in harten Jahren viele verhungern.

Der zweitwichtigste Mahrungszweig der Islander ist, wie icon erwähnt, die Kischerei in süßem wie in salzigem Wasser sammt dem Seehundsfange. Hierbei haben sie freilich an den Engländern, Dänen, Frangosen u. f. w. überlegene Concurrenten. Der Baringsfang wird an den Kuften Islands gegenwartig besonders von den Norwegern eifrig betrieben. Die Islander haben es nicht verstanden, diese reiche Bilfsquelle ergiebig auszunützen; doch hätten sie es auch nicht vermocht, da es ihnen an den hiezu nöthigen Capitalien fehlt. - Eine andere, wenngleich weit weniger ergiebige Erwerbsquelle bietet in verschiedenen Begenden die Jagd auf Saugethiere wie auf Dogel. Die Schneehühner bilden sogar einen nicht unbedeutenden Erportartifel. Die industrielle Production beschränkt sich wesentlich auf die Derarbeitung der Schafwolle, sowie auf den Betrieb einiger weniger und auch nicht besonders ergiebiger Schwefelgruben. Handwerker gibt es, außer in den größeren Orten, auf der Insel nur wenige, was bei der Zerstreutheit der einzelnen Höfe, welche oft Meilen weit von einander entfernt find, begreiflich ift. Der isländische Bauer nuf baber auch fein eigener Simmermann und Tifchler.

Schmied und Sattler u. s. w. sein. Der handel, welcher so lange Zeit fast ganz darniederlag und in den händen der Dänen war, beginnt sich jeht doch allmählig zu heben. Ausgeführt werden: Wolle, Calg, Butter, kleisch, kelle, kische, kedern, Dunen, Schafe, Pserde, Schneehühner u. s. w.; eingeführt: Getreide, Salz, Steinkohlen, Theer, Eisen und Eisenwaaren, Bankolz, Kleider, Leinwand, Puhwaaren, Branntwein, Tabak, Kasse, Jucker und viele andere nothwendige oder überstüssige Dinge.

Der wirthschaftliche Betrieb des isländischen Bauern ift demnach ein sehr abwechselnder, aber auch oft ein jehr beschwerlicher. 50 ift 3. 3. die Benarbeit, welche in die zweite Balfte des Juli und die erste Balfte des Unguft zu fallen pflegt, eine überaus mühsame, zumal wo der Boden naß oder nicht aut geebnet ist, oder wo die Wiesen weit abliegen und somit ein langer Transport auf Pferdesrücken erforderlich wird; höchst beschwerlich und zugleich gefährlich ist ferner der Betrieb der Sischerei in den Zeiten, da die großen Sijdzüge an der Siid- und Westfüste ankommen (beiläufig vom Unfange februar bis Unfangs Juni reichend); endlich ist auch der Dienst des Schafhirten das gange Jahr hindurch ein harter, da er gerade im schlimmften Unwetter, im Winter wie im Sommer, seinen Thieren am meisten nachzugehen hat. 27och schlimmere Beschwerden legt den 35= ländern die Unbill des Klimas auf, indem durch lange, harte Winter oft Migernten, durch Eisblockaben Abschließung einzelner Gegenden von jedem Verkehr mit anderen Orten, durch Kälte und Stürme Verluste am Diehstand und in Folge dessen, wie es erst fürzlich wieder der fall war, hungersnoth und epidemische Krantheiten berbeigeführt werden.

Da es der Insel gänzlich an Bauholz sehlt, desgleichen an Cehm zur Bereitung von Siegeln, ja selbst an Kalk zu Mörtel, ist es begreistlich, daß auch die Wohnungen der Isländer änserst primitiv beschaffen sind. Die meisten Gebände sind denn auch einzig aus wechselnden Cagen von Rollsteinen und Rasenstreisen aufgebant, und da auch Brennholz auf Island so gut wie gar nicht vorhanden ist — bekanntlich gibt es auf dieser Insel keine

Waldungen, sondern nur Virken- oder Weidengebüsche —, so muß beim Van der hätten darauf gesehen werden, daß dieselben durch möglichst hermetischen Verschluß nach Außen hin im Vereine mit der Körperwärme der eng zusammengepreßten Vewohner die Erwärmung eines Ofens ersehen. Denn außer den Einwohnern der haupt- und handelsorte können nur Wenige sich den kostspieligen Lurus eines Ofens, etwa gar eines eisernen, erlauben.

So ift denn das Ceben auf der Insel nicht gerade angenehm und freundlich - nach unferen Begriffen nämlich. Der 35: länder selbst ist hingegen gang anderer Unsicht. Er fühlt sich mit den elenden Bütten zwischen rauben Cavastromen, an der tobenden See und auf ichwarzen Klippen bei der dürftigften Mahrung fo zufrieden, daß er getroft im Sprichworte behauptet: "Island ift das beste Cand, welches die Sonne bescheint" (Island er hid besta land sem solin skinur upp a). In der fremde befällt ihn ebenso wie den Schweizer das schmerzlichste Beimweh. Die isländischen Dichter werden nicht mude, in den schwungvollsten Siedern und funftreichsten Gedichten ihr Daterland zu besingen, "das uralte Eisland, die geliebte Muttererde, das ichone felsen= weib" ju feiern. 2luch fehlt es den Islandern durchaus nicht an pericbiedenen Unnehmlichkeiten des Cebens - natürlich wieder in ihrem Sinne. Abgesehen von dem höchsten Maße individueller Freibeit, deffen man auf Island wie nirgends sonft in einem civilisirten Cande genießt, gibt es im Ceben der Jelander allerlei Deranügungen, welche ihnen das beschwerdenvolle Dasein freudvoll und beiter gestalten. Da gibt es Sestlichkeiten aller Urt bald für den hänslichen Kreis, bald für die gange Gemeinde, und der genügsame Sinn dieses Dolkes weiß die verschiedensten Derrichtungen und Arbeiten mit Scherzen und munteren Gebräuchen zu würzen. Die in alter Zeit so beliebten einheimischen Tänze (vikivakar) find freilich bereits verschwunden und auch der eigenartige Ringkampf (glima) ist nur mehr an einigen Orten im Gebrauch. Dagegen bildet noch immer das Wettreiten, wie auch schon das Spazierreiten, ein besonderes Vergnügen der Islander. In neuester Zeit wendet man auch dem Gefange, der früher nur selten zu hören war, und, da Jeder auf eigene gaust und ohne

auf die Uebrigen zu achten fortsang, nichts weniger als melodisch flang, eine größere Oflege zu. Das Volfslied, zumal das einbeimische, ift im Ganzen nur wenig gepflegt; hingegen find auf Island eine Menge von Volksfagen, Märchen, Schwänken und Reimen in Umlauf, in denen fich ein gesunder Sinn und frischer humor ausspricht. Eine Reihe ber verschiedenartigften Spiele verschafft Kurzweil in mußigen Stunden und bei Susammenfünften, so 3. 3., wenn man von den aus dem Auslande importirten Karten- und Brettspielen absehen will, auch manche fehr alte, specifisch isländische, wie das Godengabel (godataft), welches ans zwei Würfeln und 32 Steinen besteht, und das St. Olafsabel ("tafl Olafs konungs helga"), welches mit 50 Steinen, 15 fcmargen und 15 weißen, gespielt wird. Unch das bereits in febr alter Zeit im Norden und besonders auf Island beliebte Schachspiel, welches die Islander ftets mit großer Meisterschaft spielten, wird noch bentzutage, wenn auch nicht mehr so allgemein, getrieben, und es gibt noch jett sehr viele und zwar gang eigenthümliche, zumeist höchst complicirte Urten, von denen nur die bemerkt werden mag, daß man den König so viel Mal matt fett, als es geht. Ueberhaupt find die hervorragenosten Vergnügungen und Spiele geistiger Natur. Schon die Kinder üben fid in geistigen Turnieren. So ift es, nur um ein Beispiel anguführen, ein beliebtes Kinderspiel, daß man fich in der Kenntniß und schlagfertigen Umwendung einer möglichst großen Ungahl von Liedern zu überbieten versucht. Alber auch die Erwachsenen finden noch immer, wenn auch vielleicht nicht mehr in demselben Mage wie früher, ein Vergnügen darin, ichier endlose Reimdichtungen (Rimur) zu recitiren. Eine beliebte Unterhaltung ber Islander ist ferner das Improvisiren von Dersen, worin dieses Dolt, wie wir aus den alten Sagas erseben können, von jeber ein besonderes Beschick besag. \*) Das Leben ift also für die ein-

<sup>\*)</sup> Lebendige Schilderungen der meisten dieser Unterhaltungen finden sich in der fürzlich erschienenen, von mir übersetzen Erzählung des Islanders J. Ch. Choroddien "Jüngling und Mädden", Berlin 1885. Dal. darüber auch mein demnächst erscheinendes Buch "Jur isländischen Dolksfunde", worm sich diese Seite des isländischen Volkslebens auf das Aussildelichte behandelt finden wird.

geborenen Vewohner Islands durchaus nicht reizlos und auch die Gemüthsart und der Volkscharakter der Isländer zeigt sich bei genauer und aufmerksamer Veobachtung ihrer Venserungen und ihrer Gewohnheiten keineswegs so verschlossen und melancholisch, als man bis auf die neueste Seit so oft behaupten gehört hat. Im Gegentheile, man sindet bei näherer Vekanntschaft mit ihnen einen hohen Grad von Frohsinn und Cebhaftigkeit vorherrschend und zwar nicht selten unter Umständen, wo sie von nicht geringem änseren Mangel und großer Trübsal gedrückt werden. Ihr Charakter ist der einer arglosen Offenheit, einer frommen Ergebenheit und einer sten Munterkeit des Gemüthes, verbunden mit einer Stärke des Derstandes und einer Schärfe des Geistes, wie man sie selten in anderen Gegenden der Welt antrifft.

Geradezu als ein aufturgeschichtliches Phanomen muß der miffenschaftliche Sinn und literarische Geift der Isländer bezeichnet werden - ein Erbe ihrer weltberühmten Vorfahren, deren staunenerregende literarische Leistungen wohl jedem Gebildeten bekannt find. Man dürfte auf Island kanm ein Kind von neun Jahren finden, welches nicht mit gertigkeit lefen und schreiben, ja and rechnen fann. Die meisten jungen Ceute, besonders die Knaben, erhalten eine höhere, nicht wenige sogar eine gelehrte Ausbildung, und zwar im Cande felbst. localen Verhältniffe des Wohnortes den Bejnch einer Schule unmöglich machen, übernimmt der hausvater den Elementarunterricht der Kinder und die Unterweisung der Dienstleute in nützlichen Kenntnissen. Was in der Schule nicht gelernt werden fonnte, mird durch Selbststudium erworben. Schon der Engländer Benderson, welcher sich in den Jahren 1814 und 1815 in 35= land aufhielt und die gange Insel bereifte, erzählte, daß es dort gar nichts Ungewöhnliches sei, junge Cente, welche sich nie mehr als einige Meilen von ihrem Geburtsorte entfernt hatten, Stellen aus griechischen und lateinischen Schriftstellern hersagen gu hören; anch sei er kamm je in eine Butte gekommen, wo er nicht irgend Jemand angetroffen bätte, der fähig war, sich mit ihm über Gegenstände zu unterhalten, welche man in anderen Gegenden



von Europa als weit über die fassungsfraft von Centen desselben Standes ansehen würde, und gemeine Islander verriethen bei vielen Gelegenheiten eine Bekanntschaft mit der Geschichte und Literatur anderer Dolfer, die mirflich Erstaunen errege. Menere Reisende berichten von gleichen Beobachtungen. Die liebste Zerstremma ist dem Islander noch immer, vornehmlich in der traurigen Winterszeit, das Cefen und Abschreiben der alten Sagas. In folge der letteren Beschäftigung besitzen viele Islander eine Bandschrift, die an Schönheit mit der der besten Kalligraphen in anderen Theilen Europas wetteifern könnte. Wie groß aber die Dorliebe und freude an dem Sesen der alten Erjählungen ift, mag unter Underm die Thatfache beweisen, daß, als vor etwa 50 Jahren die Kopenhagener Gesellschaft für alt= nordische Citeratur gur Berausgabe einer Sammlung folder Erjählungen aus dem Mittelalter (der "Fornmannasögur") fdritt, fich unter den Bauern, Sischern, Knechten und Mägden auf 35= land eine so große Theilnahme durch Subscription auf das zwölfbandige, toftspielige Werk fundgab, dag man eine entsprechende Erscheinung faum bei den vermöglichen und gebildeten Bewohnern irgend eines andern Candes finden dürfte, 27och rührender beweist diese Liebe zum Cesen und Anhören der alten Beschichten bei den Islandern, daß fie bis in die letten Jahrhunderte die feier- und fasttage dadurch für besonders ernst und für Zeiten der Enthaltsamkeit von weltlichem Genuffe bezeichneten, daß sie an ihnen keine Sagas lasen. Da die isländische Sprache fich bekanntlich seit tausend Jahren fast unverändert erhalten hat, macht fie die Cecture der alten Schriften felbit denen, die nur Elementarunterricht genoffen haben, möglich. Diele, felbst die schlichtesten Cente, besitzen daber oft eine Kenntnig der reichen heimischen Citeratur, welche unglaublich ist; ja man kann unter den gesellschaftlich unansehnlichsten Dersönlichkeiten nicht selten geradezu gelehrte Männer finden. 211s Professor Maurer auf Island nach Abschriften einer Saga suchte, wurde er an den "als Dichter weit herum bekannten Simmermeister", den "bochbegabten Olafr Briem", und später an einen Buchbinder, Jon Borgfirdingr, einen "in der Geschichte und Citeratur seiner Beimat fehr bewanderten Mann", gewiesen, der nachber bei all feinem sonstigen Unseben einen Dosten als Polizeidiener in Revtjavit betleibete. Auf feiner weiteren Suche nach Bandidriften ber betreffenden Saga kam Manrer and auf die fleine Infel Slater im Breidiffordr und traf dort den alten Bisli Konradsson, den Dater des berühmten Gelehrten Conrad Gislason. Er ergablt von ibm: "Don Baus aus ein schlichter Bauer, batte derselbe doch durch fleißige Urbeit ein ungewöhnliches Maß von Kenntnissen sich erworben, gufolge beren er sich bei seinen Candsleuten eines hoben Unsehens erfreute. Eine Reihe von Werten hatte er verfaßt oder doch aus dem Dänischen übersett oder nach dänischen Porlagen bearbeitet; er batte aber auch über isländische Beschichte, Stammtafeln, Polissagen u. dal. Dieles acsammelt, und zumal eine große Sahl von Sagen und anderen Quellenschriften eigenhändig abgeschrieben."

Ein alanzendes Zenanif für den miffenschaftlichen Sinn der Islander find deren öffentliche Bildungsanstalten. Das, wie schon gefagt, rund 70.000 Seelen gablende, jum größten Theile aus Bauern, Sischern und Dienstenechten bestehende und auf einen flächenramn von 1867 Quadratmeilen vertbeilte Völken besitt außer mehreren Dolksichnlen (barunter brei ausschließlich für Madchen) eine Realschule, eine sechsclassige Cateinschule, ("gelehrte Schule"), eine theologische Unstalt und eine medicinische Schule. Die beste von diesen Schulen ift die Cateinschule, welche ausgezeichnete einheimische Cehrfrafte besitzt und gegenwärtig unter der Ceitung des trefflichen Gelehrten Jon Thorkelsson steht. Die in junafter Zeit mit besonderer Sanberkeit ausgestatteten Jahresberichte enthalten außer den Schulnachrichten regelmäßig eine höchst werthvolle wissenschaftliche Oublication (seit "Supplement zu isländischen Wörterbüchern" vom Director Thorkelsson). Dem vergangenen Sommer ausgegebenen Programme zufolge wurden an diefer Unstalt im Schuljahre 1882/83 folgende Gegenstände gelehrt: Islandisch, Danisch, Englisch, Frangofifch, Dentsch, Catein, Griechisch, Religion, Geschichte,

Geographie, Mathematit, Physit, Naturgeschichte, Gefang, Seichnen und Turnen. Die jungen wohlhabenderen Cente, welche fich dem höheren Cehrfach oder dem Jus widmen oder auch gediegenere medicinische und theologische Kenntnisse, als die Unstalten der Insel soldze vermitteln können, erwerben wollen, gehen nach absolvirter Cateinschule an die Universität Kopenhagen, zuweilen auch nach Deutschland, wo sie sich fast immer burch die Schnelligkeit ihrer Auffassung, ihren unermudlichen fleiß und ihre unersättliche Wigbegierde vor allen ihren Mitschülern auszeichnen. Wie ich aus den Verhandlungen des im Sommer 1881 versammelten Althings ersehe, wollen die 35= länder jest auch eine förmliche "Bochschule" haben, eine Quasi-Universität für Juristen, Theologen und Mediciner, welche die neuguschaffende juridische facultät mit dem Dastoral-Seminar als theologische und der Aersteschule als medicinische facultät vereinigen foll. Es ift freilich fehr zweifelhaft, ob die dänische Begierung auf diesen Wunsch eingeben wird. In weiteren Bildungsaustalten befinden sich auf Island mehrere öffentliche Bibliotheken. Die größte davon ift die Stiftsbibliothet zu Revfjavit, welche 15.000 Bande besitt; dieselbe gebort der gangen Insel, denn deren Bewohner haben sämmtlich zu ihrer Entstehung und Bereicherung beigetragen, indem die Regierung eine Subscription eröffnete und die Einwohner Bucher und Beld gaben. Sie ift wöchentlich an einem bestimmten Tage geöffnet und fammtliche Bewohner der Insel können daraus auf mehrere Monate und selbst auf ein Jahr Werke entlehnen, wodurch die Unstalt gu einer reichlich fliegenden Quelle zur Derbreitung intellectuellen Lebens auch für die entlegensten Gegenden der Insel wird. Die nächstgrößte Bibliothet besitt die Cateinschule, welche auch andere wiffenschaftliche Sammlungen hat; kleinere Bibliotheken befinden fid in Ufurevri und Maffordur. Außerdem gibt es an verichiedenen Orten Cesevereine.

Eine wichtige Rolle im geistigen Leben auf Island spielen auch mehrere Vereine zur Verbreitung gediegener Schriften und nützlicher Kenntnisse. Der wichtigste, schon im Jahre 1816 gegrundete Verein ift die "Islandische Citeraturgesellschaft", welche den Zweck verfolgt, "durch Berausgabe isländischer Werke die Sprache und Citeratur der Islander zu fichern und daburch den aeistigen Juteressen des isländischen Volkes nicht minder als seinem nationalen Selbstgefühle eine fraftige forderung gu verleiben". Die Gesellschaft besteht aus zwei Abtheilungen, von denen die eine ihren Sit in Kopenhagen, die andere in Revtjavit auf Island hat, und publicirte bereits eine stattliche Ungahl der trefflichsten Werke aus der alten und modernen isländischen Literatur. Eine fohr ersprießliche Thätigkeit entwickelt ferner der noch junge "Verein der Volksfrennde", welcher es sich zur Unfgabe macht, populär-wiffenschaftliche Schriften zur Bildung und Aufklärung des Dolkes berauszugeben. Endlich ist noch der "Allterthumsverein" zu nennen, welcher sich vor zwei Jahren constituirte und die Unffindung und Erhaltung isländischer Untiquitäten bezweckt; derfelbe fieht in Verbindung mit dem archäologischen Museum zu Reykjavik und hat erst jungst ein intereffantes Jahrbuch veröffentlicht.

Natürlich hat Island auch seine Zeitungen, und zwar dermalen nicht weniger als fechs (darunter eine medicinische!), welche in der Reael zweimal monatlich in sanberer Unsstattung erscheinen. Dieselben sind von aroßer Wichtigkeit für die heimische Citeratur, da durch fie fo manche kostbare Urbeit von dichterischem ober wissenschaftlichem Werthe publicirt wird, die sonst nie das Tageslicht erblicken murde. Den Druck bejorgen die fünf Buchbruckereien der Insel, aus denen außer den gelehrten auch die Sichterischen und schöngeistigen Werke hervorgeben, die alljährlich die moderne Mational-Citeratur der Islander bereichern; denn das wingige Dolfden besitt feine eigene originelle, an glangenden Erzengniffenreiche Citeratur, welche nicht unr qualitativ, soudern and quantitativ die literarische Production so manchen europäischen Volkes von 20: bis 70facher Ueberzahl übertrifft. Gleichwohl ift diese Literatur, deren hauptstärke in der Cyrif liegt, in Deutschland, wie überhaupt außerhalb Islands, beinahe unbekannt. Ich habe die neue islandische Citeratur in der kurzen Sinleitung zu meiner Nebersetzung der Erzählung "Inn gling und Mädchen" von Ion Thórdarson Thórddssen mit einigen Strichen stizzirt und gedenke demnächst ausführlicher darüber zu handeln. Die Nebersetzung der genannten Erzählung ist der erste Versuch, der in Deutschland gewagt wurde, die neuisländische Siteratur auch bei uns bekannt zu machen, und ich kann bereits mit Freuden constatiren, daß derselbe nicht misslungen ist.

Immer war Island auch eine Heimstätte der Volksdichtung, insbesondere der Sagen- und Märchendichtung, für die ja die Geschichte, sowie die localen und socialen Verhältnisse des Candes einen ausgezeichneteren Voden als irgend anderswo darbieten. Das Anhören und Erzählen der alten Sagen und Märchen, die bald in der kräftigen, knappen Prosa, bald in kunstreichen Versen und Reimen vorgetragen werden, bildet ja, wie schon oben bemerkt nebst der Cectüre der Sagas noch immer die Lieblingsunterhaltung der Isländer an den langen Winterabenden. Das Märchen ganz besonders ist auf Island so alt wie die Geschichte der Insels speschung Islands durch Aronveger, ihren Ansagn nimmt.

Die Vorliebe der Jsländer für das Märchenhafte macht sich denn auch schon frühzeitig in der Literatur geltend, und wir besitzen eine ganze Reihe isländischer Erzählungen (Sagas), welche theils märchenhafte Episoden und Verschleierungen geschichtlicher Verhältnisse enthalten, theils geradezu als reine Märchen erscheinen. Ich erinnere diesbezüglich nur an die Örvaroddssaga, an die Sagas von Ketill Haeng Grim und Lodinstinni, an die Kjalnesingasaga, an die Saga von Vard Snaesellsaß u. A. Obwohl uns von den in frühester Zeit auf Island umlausenden eigentlichen Volksmärchen keine genauen Proben erhalten sind, wissen wir doch, welches die beliebtesten Stoffe von solchen waren — dieselben nämlich, welche noch heute in den meisten isländischen Märchen behandelt sind. Die Sverrisssaga, welche vom Abte Karl Jönsson († 1212) zu Ende des

12. Jahrhunderts begonnen und von Styrmir dem Weisen um die Mitte das 15. Jahrhunderts überarbeitet und vollendet murde, veraleicht die Schichfale ibres Belden (des Konias Sverrir + 1202) auf feiner Sabrt nach Vermaland mit den Erzählungen alter Sagen über die Geschichte von Königskindern, welche von ibren Stiefmüttern verbert waren (Fornmannasögur VIII. 5. 18). In dem Prologe, welchen ungefähr um dieselbe Zeit der Monch Boon ju feiner Cebensgeschichte des Konigs Olaf Tryggvason fcbrieb, beift es, es fei beffer, diefe Geschichte gu boren, als die Stiefmuttermarchen, wie fie die Birtenbuben einander erzählen, von denen Miemand wiffe, was Wahres daran fei, und in denen immer der Könia am Uebelsten weatomme. muttermarchen (stjupusögur) find and die meiften Marchen, welche noch beute auf der Insel sich im Umlauf befinden und unverkennbar das Gepräge boben Alterthums an fich tragen. Die Stiefmütter der isländischen Märchen find in der Regel menschenfressende Unboldinnen, welche in munderschöner Gestalt zumeift als Königswitwen auftreten, deren Gemahl von Difingern erschlagen wurde, und auf diese Weise einen verwitweten Konig dabin bringen, fie zu heirathen, worauf fie dann die Kinder des Königs - gewöhnlich die Königstochter - verfolgen, aussetzen, ermorden oder verzaubern, um dem eigenen Kinde an deren Stelle zu perbelfen. Die boje Stiefmutter wird ichlieflich immer entlarpt und der gerechten Strafe gugeführt. Die Marchen von den Königen und Königsfindern könnten auf den ersten Blick als fremdländische und erst später importirte Producte erscheinen, da es ja auf Island niemals Könige gegeben bat; bei genauerem Zusehen ergibt fich jedoch gerade dieses Dorkommen von großen und kleinen Königen in den Märchen als ein triftiges Moment für die Constatirung des boben Allters derselben. Die Ansiedler Islands kamen aus Morwegen, wo es zahlreiche "Kleinkönige" (smakonungr; basselbe Wort begegnet in den Märchen!) gab, bis Barald der Baarschone im Jahre 872 der Berrlichkeit derfelben für immer ein Ende machte, und eben dadurch den Unlag jur Besiedelung Islands gab, indem die norwegischen Großen

und wohlhabenden Vanern sich nicht dem Usurpator beugen wollten. Aus Norwegen also nahmen die Besiedler Islands mit ihren sonstigen Erinnerungen an die alten Verhältnisse und Sagen der Heimat auch die Märchen von den Königen und Königskindern mit hinüber auf die abgelegene Insel, wo dieselben sich durch Ueberlieferung die abgelegene Insel, wo dieselben sich durch Ueberlieferung die auf den hentigen Tag — wenn auch natürlich nicht mehr in ihrer ursprünglichen Gestalt, sondern mit neuen, oft genug fremden Jügen durchsetzt — erhalten haben. Auch das stereotype Austreten der Vistinger sowie mannigsfache andere echt altspordische Jüge in diesen Märchen sind Veweise des hohen Alters derselben.

Hußer den Stiefmuttermärchen gibt es noch eine ziemliche Ungabl anderer Märchen, namentlich folder, welche fich dem Schwanke nähern. Auch in diesen finden fich gar manche alterthümliche Züge bewahrt. Auffallend ist es hingegen, daß in den isländischen Marchen verhältnigmäßig wenig Unklänge an die specifisch altnordischen Mythen vorkommen, obschon es deren geradezu frappirende gibt. Banfiger finden wir Verwandtichaft mit deutschen Märchenstoffen, ohne daß von einer Uebertragung weder nach der einen noch nach der anderen Seite bin zu denken ift, so daß also die Quelle ursprunglich eine gemeinsame, urgermanische, beziehungsweise indogermanische war. Ueber die Verwandtichaft einzelner isländischer Märchen ober Jüge aus denselben einerseits mit altnordischen Mythen, andererseits mit beutschen Märdenstoffen bat Konrad Maurer ausführlicher gehandelt in seinem vortrefflichen, jedem Freunde Islands auf das Machdrücklichste zu empfehlenden Werke: "Jelandische Dolksfagen der Gegenwart" (Leipzig 1860), 5. 276 ff. und in "Germania" IX. 38., 5.241 ff.

Später haben auf Jeland auch fremde Märchen Eingang und Aufnahme beim Volke gefunden (so 3. 3. unsere Sage von der getreuen Griseldes), nachdem bereits im 14. Jahrhundert gelehrte Männer wieder norwegische Vischof Ion Haldorsson (der in Paris studiet und in den Jahren 1522—1539 das Visthum Stälholt auf Island inne hatte) und Andere ausländische Märchen, Schwänke und Vitterromane durch Nebersehung aus dem Cateis

nischen, Griechischen und Frangösischen schriftlich nach Island verpflanzt hatten. Diese Märchen, die in Hugo Gering einen vortrefflichen kritischen Gerausgeber gesunden\*), kommen für uns nicht in Vetracht.

Die vorliegende Sammlung enthält nur isländische Briginalmärchen, die noch beute im Munde des Dolfes leben; mit einziger Unsuahme von Ir. XVIII (das Oferd Gullfari und das Schwert Sunnfjödur), welches ich der Güte meines island. Freundes Prof. Steingrime Thorsteinsson verdanke, habe ich dieselben 3on Urnafon's zweibandigem Sammelwerke islandifcher Dolksfagen und Märchen (Íslenzkar Þjódsögur og Æfintýri. 2 3de. Ceipzig 1862-64) und zwar dem 8. Abschnitte entnommen. 36n Urnafon gewährte mir freundlichst die Bennitung seiner Sammlung, die ja ein Gemeingut aller Islander ift. Es kounten indeffen nicht alle Märchen des Abschnittes in die deutsche Sammlung herübergenommen werden, da einige derfelben oft nichts Underes find als Dariationen eines und desselben Stoffes, andere deutlich fremden Ursprung perratben. Auch soust mußte öfter freier vorgegangen werden, 3. 3. gleich bei dem ersten Märchen (fertram und Jiol, die lichte), von dem Urnason mehrere Darianten mittheilt, aus denen die Cucken der Bauptrecenfion ergangt werden mußten, u. dgl. mehr. Da dem Sammler die Märchen aus den verschiedensten mündlichen wie schriftlichen Quellen zufloffen, entstand eine gewisse Ungleichheit in der Urt der Erzählung, die fich zuweilen ftorend bemerkbar macht; in solden wie in mehreren anderen fällen mare wohl freiere, vielleicht poetischere Bearbeitung am Plate gewesen; ich wagte es indessen nicht, andere als die allernothwendigsten Deränderungen vorzunehmen; denn freiere oder poetische Bearbeitungen der Dolkssagen geschehen nur zu häufig auf Kosten der Matürlichkeit und des frischen Reizes des Originals.

<sup>\*)</sup> İslendzk Eventýri. Islandijche Legenden, Novellen und Märchen. Herausgegeben von Hugo Gering. I. Vand. Text. Halle 1882.

— Hieher gehört auch die Clarus Saga, die von G. Cederschiöld mit lateinischer Uebersetzung herausgegeben wurde. Lund 1879.

Poeftion, Islandifche Marchen,

Much in anderer Binficht glaubte ich mich an der Ursprünglichkeit der Marchen nicht vergreifen zu dürfen. Es gebt nämlich einerseits ein kindlichenaiver anderseits ein derbehumoristischer, aber gefunder Jug durch alle diese Märchen; ungescheut und mit kindlicher Offenheit wird darin über Derhältniffe und Dinge gesprochen, die wir verfeinerte Menschen nur gart anzudeuten pflegen. Diese Ehrlichkeit und Geradheit des Ausdruckes tilgen oder auch nur verblümen zu wollen, hieße nicht nur den Märchen einen guten Theil ihrer darafteristischen Eigenart rauben, sondern fich an dem gesunden, beneidenswerthen Maturfinn eines braven Dolfes versündigen. Heber ausdrücklichen Wunsch der Verlags= handlung habe ich es unterlassen, die einzelnen Märchen mit Unmerkungen zu begleiten. Es hätten fich deren eine folche fülle ergeben, daß fie den Text ungebührlich belaftet und dem gangen Buche ein gelehrtes Unssehen gegeben haben würden, mas gegen den Zwed dieser Dublication gewesen ware. Dielleicht finde ich anderwärts Gelegenheit die überreichliche Unsbeute, welche die isländischen Märchen für die Culturgeschichte des Nordens und die vergleichende Märchenfunde gemähren, passend 311 permertben.

Was die Nebersetzung der vorliegenden Märchen betrifft, so war dieselbe mit nicht geringen Schwierigkeiten verbunden. Urnason hat dieselben größtentheils nach der mündlichen Erzählung von Vanern, sischern, Knechten, Mägden, überhaupt Leuten aus der niedrigsten Volksklasse, aufgezeichnet und nachträglich nur wenig oder gar nicht verändert; obwohl nun alle Isländer ziemlich gut sprechen, haben sich in diese Erzählungen doch Unsdrücke eingeschlichen, die in der Schriftsprache nicht gebräuchlich und grammatikalisch wie syntaktisch ziemlich gewagt sind. Sür einen Fremden, der wie ich die ohnehin ungemein schwierige isländische Sprache in der Studiersube erlernt hat, sind solche Unsdrücke mitunter ganz unverständlich; ich wandte mich in solchen Fällen mehrmals an meine isländischen Freunde um Uustunft; selbst ihnen erschien aber bisweilen eine "Stelle" dunkel. Die Wörterbücher ließen mich nicht nur bei solchen Gelegenheit, sondern

überhaupt sehr häusig im Stich, da dieselben fast nur die alte und die Schriftsprache berücksichtigen. Die besten Dienste leistete mir noch das alte "Lexicon islandico-latino-danicum" von Björn Haldorsson, dann erst das "Oldnordisk Ordbog" von Eirik Idnsson und in dritter Linie das kostspielige "Icelandic-English Dictionary" von Cleasby Digfüsson. Ein isländischedeutsches Wörterbuch eristiet die sehr nicht, dem Möbins" "Altnordisches Glossar" bleibt dei all seiner Vortresslichkeit eben nur ein Glossar zu einer bestimmten Anzahl altnordischer Prosaterte. Wo also Kundigere sinden sollten, das meine Uebersetzung nicht sungsetzen ist, mögen sie in Andetracht der bezeichneten Schwierigkeiten Aachsicht üben.

Möchten die "Jsländischen Märchen" bei dem deutschen Publikum einen freundlichen Empfang finden! Daß für derartige Producte der Volksdichtung bei den Deutschen noch Sinn und Interesse vorhanden ist, bewies die glänzende Aufnahme, welche erst jüngst einer ähnlichen Publication meines Freundes Dr. f. S. Kranß zu Theil geworden ist. Er veröffentlichte "Sagen und Märchen der Südslaven".

Deutsche! Ihr werbet ben buftigen Strauß, ber Euch hier aus ber Volksbichtung eines waderen nordgermanischen Bruderstammes bargeboten wird, nicht gurudweisen!

Wien, den 19. November 1883.

J. C. Poestion.

b\*

# Inhalt.

|                                                      | Seite |
|------------------------------------------------------|-------|
| Dorwort V—)                                          | XIII  |
| I. fertram und Isol, die Lichte                      | 1     |
| II. Kohleufteiß auf dem Steckenpferd                 | 11    |
| III. Sigurd, der Königssohn                          | 21    |
| IV. Die Kuh Bukolla                                  | 38    |
| V. "Das Weib möcht' Etwas haben für den Knopf"       | 42    |
| VI. Usmund und Signy                                 | 45    |
| VII. Hlini, der Königssohn                           | 49    |
| VIII. Der Bauslerssohn Litill, Tritill und die Bogel | 55    |
| IX. Königin Mjadveig                                 | 63    |
| X. Jonides und Hildur                                | 74    |
| XI. Der Banslerssohn und feine Kage                  | 81    |
| XII. Lineif und Laufey                               | 85    |
| XIII. Brjam                                          | 98    |
| XIV. Das Märchen von den drei Königsföhnen           | 104   |
| XV. Helga, das Ufchenbrödel                          | 119   |
| XVI. Der grane Mann                                  | 125   |
| XVII. Märthöll                                       | 137   |
| XVIII. Das Pferd Gullfari und das Schwert Gunnfjödur | 143   |
| XIX. Vilfridur Völufegri                             | 153   |
| XX. Illarvindill                                     | 167   |
| XXI. Ring, der Königssohn                            | 171   |
| XXII. finna, die Vorwitzige                          | 186   |
| XXIII. Die Banerntöchter                             | 192   |
| XXIV. Der Bauslerssohn und der Oherhirt des Königs   | 200   |
| XXV. Helga, die Häuslerstochter                      | 212   |
| XXVI. Geirlang und Grädari                           | 216   |
| XXVII. Die Bänslerstöchter                           | 227   |
| XXVIII. Bangfimon                                    | 233   |

|                                              | Seite |
|----------------------------------------------|-------|
| XXIX. Jugibjörg, die Königstochter           | 239   |
| XXX. Hermod und Hadvör                       | 244   |
| XXXI. Signed und Jugibjörg, die Königskinder | 254   |
| XXXII. Hans, der Häuslerssohn                | 260   |
| XXXIII. Chorstein, der Königssohn            | 274   |
| XXXIV. Wachtgut und feine Brüder             | 285   |
| XXXV. Die Riefin in dem Steinboot            | 289   |
| XXXVI. Chorftein, der Hänslerssohn           | 297   |

Isländische Märchen.

### I. fertram und Isol, die lichte.

Es ereignete sich nichts Merkwürdiges, was man hören oder erzählen könnte, wenn man sich nicht auf's Eugen oder Stehlen verlegen will; und ich möchte nicht, daß dies bei meiner Erzählung der kall sei. Doch würde ich, wenn es darauf ankommen sollte, solches nicht sparen, aber ich kann nicht lügen, denn die Eüge kam erst sieden Jahre später, als dieses sich ereignete. — Hinaus aus dem hofe und südlich vom hofe, und so ist es auch in unserer Zeit und selten lügt derjenige, welcher erzählt.

Es herrschte einmal ein König über ein Land; wie er aber hieß, und welches Land dies war, wird nicht berichtet. Er war verheirathet und hatte eine Tochter Namens Isol, welche sehr schön war.

In demselben Reiche war ein Herzog, welcher einen Sohn besaß, der Fertram hieß; dieser wurde am Hose des Königs auferzogen und spielte oft mit der Königstochter, als sie beide jung waren, und sie liebten einander sehr. Als sie aber älter wurden, verlobten sie sich mit Willen ihrer Eltern.

Da trat nun ein Ereigniß ein, welches Allen ein großes Unglück dünkte. Die Königin wurde frank und starb; der König trauerte sehr über den Tod der Königin und saß lange auf ihrem Grabhügel. Endlich gingen seine Minister zu ihm und stellten ihm vor, daß ihm dies nichts helse, und daß er die Regierung des Reiches nicht vernachlässigen dürse, da sonst der ganze Staat in Unordnung gerathe; sie erboten sich zugleich außer Landes zu fahren und eine Fran für ihn zu suchen, die seiner würdig wäre. Durch ihre Vorstellungen brachten sie ihn

Poeftion, Islandifde Marden.

anch endlich dabin, daß er seine Einwilligung dazu gab, und sie bat, Schiffe für die Reise auszurüsten und so viele Cente mitzunehmen, als sie wünschten. Dies thaten sie denn auch so schnell sie konnten.

Sie segelten ab und hatten am ersten Tage günstigen Fahrwind. Später aber bekamen sie starken Aebel; sie versoren die Richtung und irrten nun während des ganzen Sommers auf dem Meere umher. Endlich erblickten sie vor dem Steven etwas Dunkles. Sie steuerten darauf sos und fanden Cand. Sie verließen die Schiffe und durchwanderten das Cand nach allen Richtungen, bis sie entdeckten, daß dasselbe eine Insel sei.

Endlich fanden sie auch ein schönes Haus. Ein Mann stand in der Thüre desselben und spaltete Holz. Iwei Weiber sasen in der Rähe auf Stühlen; die eine von ihnen war schon bejahrter, die andere dagegen noch ganz jugendlich. Die ältere war eben damit beschäftigt, sich mit einem goldenen Kamme zu kämmen, und das Haar hatte dieselbe Karbe wie der Kamm. Sie strich sich die Haare aus dem Gesichte, als sie die Ceute kommen hörte; diese grüßten sie freundlich und fragten, wie so es komme, daß nur so wenig Leute auf der Insel seien. Das ältere Weib antwortete ihnen ebenfalls sehr freundlich und fragte sie, was sie hieher führte. Die Abgesandten des Königs erzählten ihr nun Alles, was sich zugetragen hatte.

"Nehnlich ist es auch uns ergangen", sagte das Weib, "denn ich habe neusich meinen König verloren; es kamen Dikinger in's Cand und die erschlugen ihn; ich aber flüchtete hieher mit meiner Tochter und diesem Knecht, den Ihr hier seht! Die Ceute des Königs baten dieselbe, mit ihnen zu ziehen und die Königin ihres Königs zu werden. Sie sehnte jedoch diesen Untrag mit großem Danke ab; "denn er ist ja nur ein ganz kleiner König", meinte sie; "der aber, welchen ich hatte, war König über zwanzig gekrönte Könige; ich würde es für eine Schande für mich halten, sein Weib zu sein".



Die Albgesandten des Königs drangen nur noch mehr in sie, daß sie mit ihnen ziehe, und so ließ sie sich endlich doch dazu bewegen; sie schenkte dem Knechte das Haus mit Allem, was sich darin besand, und segelte sammt ihrer Tochter mit den Centen des Königs ab. Sie bekamen guten Wind und die fahrt dauerte nur wenige Tage.

Als der König die Schiffe von der Ferne erblickte, ließ er sich in einem goldenen Wagen zum Strande hinab fahren. Die Königin mußte sich neben ihn in den Wagen setzen, und er fühlte sogleich große Liebe zu ihr. Sie suhren in die Stadt und es wurde ein großartiges Hochzeitsssest veranstaltet, zu welchem alle Großen in den benachbarten Cändern und Reichen eingeladen worden waren. Es wurde viel getrunken und die Gäste erhielten kondare Geschenke, so daß diesenigen, die ganz arm gekommen waren, als Reiche von dannen gingen. Sie kehrten nun alle wieder nach hause zurück, die Königin aber trat in alle Würden und Rechte ein, welche ihr gebührten.

Die Tochter der Königin hieß Isol, wie die Königstochter; den Centen schien dieselbe nicht so schön zu sein wie diese, und sie unterschieden daher die beiden, indem sie jene Isol die sich warze, diese Isol die lichte nannten.

Die Königstochter wohnte in einem Thurme und hatte viele Dienerinnen; es werden jedoch nur zwei mit Namen genannt: Eya und Meya, welche zunächst hinter der Königstochter gingen und sie immer begleiteten, wenn sie ausging, um sich durch einen Spaziergang in einem Obstgarten zu erlustigen.

Vald nach der Hochzeit sagte die Königin zu dem Könige, es dünke ihr gut, daß er ein wenig seine Cander bereise. Der König hatte nichts dagegen einzuwenden, rüstete sogleich eine große Kotte aus und segelte fort. Er nahm auch kertram auf diese Reise mit und es gab da einen schmerzlichen Abschied zwischen ihm und seiner Vraut Isol.

Alls die flotte abgesegelt war, kam eines Tages die Königin zur Königstochter und fragte dieselbe mit großer Freundlichkeit, ob sie nicht mit ihr in den Wald hinausgehen wolle, um sich zu erlustigen. Isol war gern dazu bereit und folgte auch sogleich mit ihren beiden Dienerinnen Eya und Meya der Königin. Auch Isol, die schwarze, schloß sich ihnen an. Sie gingen nun scherzend und fröhlich in den Wald und lustwandelten in demselben. Da kamen sie zu einer großen und tiesen Grube, vor welcher sie stehen blieben. Ehe sich's aber die Königstochter und ihre beiden Dienerinnen versahen, stießen die Königin und ihre Tochter die drei Mädchen in die Grube und lachten darüber ganz unmäßig. Die Königin sagte dabei: "Das ist nun so gut gekommen. Statt daß Du, Isol, Du lichte, Fertram zum Manne bekommst, wird ihn nun Isol die schwarze bekommen."

Mutter und Tochter deckten die Grube zu, kehrten, erfreut über ihre That, in die Stadt zurück und legten heimlich Kener an den Thurm, in welchem die Königstochter gewohnt hatte, so dass derselbe niederbrannte.

Die Königin ließ nun ihre Tochter die Kleider der Königstochter anlegen und alle Cente glandten, sie sei Isol, die lichte.
Wenige aber sprachen davon, daß die Tochter der Königin nicht
mehr gesehen wurde; denn es gab nicht viele, welche glandten,
daß viel Gutes an ihr gewesen sei. Don den Mädchen in der
Grube aber ist zu erzählen, daß Eya und Meya Hungers
starben. Isol jedoch hatte von ihrer Mutter am Todtenbette eine
goldene Scheere sowie einen Gürtel erhalten, welcher jeden, der
ihn trug, vor dem Hungertode bewahrte. Da die Mutter ihr
gesagt hatte, daß sie sich nie von diesen Dingen trennen dürse,
hatte sie dieselben auch jest bei sich und starb daher nicht. Mit
der Scheere aber machte sie sich stusen und gelangte so endlich
aus der Grube. Sie kam an eine offene Stelle im Walde und
siberlegte nun hier, wohin sie sich begeben solle. Endlich entschoe,
sie sind in die Stadt zurückzukehren und sich so zu verkleiden,

daß sie nicht erkannt werde. Sie verfertigte sich ein Kleid aus Baumblättern, legte dasselbe an und begab sich in die Stadt. Sie ging in die Küche der Königsburg, nannte sich Röffrafolla, und bat die Kochfrau um einen Vissen Speise, da sie sehr hungrig war; zugleich erbot sie sich, derselben Kleider auszubessern und neue anzusertigen. Die Frau war damit einverstanden. Räfrafolla aber war so geschieft im Rähen, daß die Ceute sich nicht erinnern konnten, jemals so hübsse Handarbeit gesehen zu baben.

Es fam nun der Konia von seiner Reise gurud und mit ihm auch Fertram. Die Königin und ihre Tochter gingen ihnen bis zum Strande entgegen, und fie fuhren hierauf alle in goldenen Wagen in die Stadt. Fertram und der Konig fragten erstannt, wo denn Isol geblieben sei. Die Königin erzählte, daß bald nach ihrer Abfahrt der Thurm, in welchem Jol wohnte, fammt diefer verbrannt fei, und daß das feuer mohl durch unvorsichtiges Gebahren ihrer Dienerinnen mit geuer oder Licht entstanden sei. Diese Nachricht erfüllte gertram mit größter Traurigkeit. Die Konigin reichte ihm jedoch einen Trant und bat ibn zu trinken, und als er getrunken batte, geschah ibm das Wunderbare, daß er fich gar nicht mehr an Ifol, seine Brant, erinnerte. Mun suchte ibn die Königin zu bestimmen, daß er ibre Tochter zum Weibe nehme, und endlich versprach er es ihr auch und es wurde der Tag der Hochzeit bestimmt. Die Brant sollte nun die Hochzeitskleider für sich und den Bräutigam verfertigen. Da fam fie aber in große Verlegenheit, denn fie war nicht im Stande ein Kleid zu nähen. Un Stoff und Zugehör hätte es ihr nicht gefehlt, allein sie war mehr gewöhnt, sich mit Knechten abzugeben, als weibliche Bandarbeiten zu lernen.

In ihrer Verlegenheit ging sie zur Kochfrau und bat die selbe, ihr einen Rath zu geben. Diese erzählte, daß sich ein Weib, Namens Akfrakolla, bei ihr aufhalte, welches vortrefflich Kleider

Action to the

3u verfertigen verstehe. Die Tochter der Königin war darüber sehr erfreut, holte den Stoff und das Zugehör für die Kleider und begab sich sogleich 3u Näfrakolla und bat sie, daß sie ihr die Kleider verfertigen möge. Näfrakolla willigte auch ein und machte alle Kleider.

Un dem Morgen als die Hochzeit stattfinden sollte, kam die Cochter der Königin zu ihrer Mutter und sagte ihr, daß sie in eine üble Cage gerathen sei, denn es sei nun die Stunde gestommen, das Kind zu gebären, mit dem sie schwanger sgehe, und dessen Dater Kolur, ihr alter Knecht, sei.

"Ich kann Dir aus dieser Verlegenheit helfen", sagte die Königin; "in der Küche halt sich ein Madchen, Namens Näfratolla, auf; geh zu ihr und bitte sie, daß sie sich statt Deiner auf die Brautbank seine".

"Glaubst Du nicht, daß sie schwaghaft sein wird?" fragte Isol.

Die Königin entgegnete, sie werde schon Sorge tragen, daß dieselbe nicht mehr spreche, als sie, die Königin, wolle.

Isol begab sich nun in die Küche und bat Mäfrakolla, daß sie an ihrer statt bei der Hochzeitsseier erscheinen möge, da sie selbst daran verhindert sei. Näfrakolla willigte ein und begab sich zur Königin. Diese begann alsbald ihr die Brautkleider anzulegen. Als sie ihr aber die Reitärmel anzog, sagte Näfrakolla:

"Gut passen die Aermel Der Eignerin Arme."

Die Königin fagte, Alle mußten ja, daß fie dieselben genäht habe. Hierauf wurden ihr die Handschuhe gegeben; da sagte fie:

"Ich weiß es gar wohl, Welche finger fie nahten."

Die Königin sagte dasselbe wie früher, und bat Räfrakolla, nicht so über Alles zu schwagen.

Man ritt nun in den Wald hinaus, um sich zu unterhalten. Als sie an den Ruinen des niedergebrannten Churmes vorüberkamen, sagte Näfrakolla:

> "Früher warft du icon und rein, Jett bift du ichwarz mein Kammerlein!"

Fertram fragte sie, was sie gesagt habe; sie aber gab keine Untwort. 2015 sie dann zu einem Bache kamen, sagte Näfrakolla:

"Aun bin ich gekommen zum Lindenbaum, Wo fich gertram und Ifol, die lichte, Treue geschworen für alle Teit, Und er wird sie wohl balten and bent!"

Sertram fragte sie wieder, was sie gesagt habe. Sie aber schwieg. Sie ritten nun weiter, bis sie zu der tiesen Grube kamen. Da sagte Näfrakolla wieder, indem sie in die Grube blickte:

"Bier liegen Eya und Meya, Meine beiden Kammermädchen; Ich entkam durch die Goloscheere meiner Mutter."

Albermals fragte sie Fertram, was sie gesprochen habe; sie aber wollte keine Antwort geben.

Nun kehrte man wieder nach Hause zurück. Da ging das Pferd der vermeintlichen Braut durch; diese saate dabei:

"Springe nur, springe nur, Skurbein! Ullein wirst du schlasen bent' Macht, Und ein junger König wird dann werden."

Wiederum fragte sie Sertram, was sie gesprochen habe; aber Näfrakolla schwieg auch jest.

hierauf kamen sie in die Stadt zurück. Isol war bereits wieder nach hause gekommen. Sie und Näfrakolla wechselten die Kleider und kein Mensch wußte davon, als die Königin selbst. Diese fragte ihre Tochter, was sie mit dem Kinde gethan habe.

"Ich habe es gegessen, liebe Mutter!" sagte sie. "Das war recht, liebe Tochter", entgegnete die Königin. Alls es nun Abend geworden war, begaben sich die Cente zur Auhe. Der Bräutigam hatte sich bereits in's Bett gelegt, und die Braut war eben damit beschäftigt, sich rasch zu entkleiden. Alls sie aber zu dem Bräutigam in's Bett steigen wollte, sagte dieser:

"Warte noch ein wenig; Du kommst mir nicht früher in das Vett, bevor Du mir nicht sagst, was Du gesprochen haft, als Dir die Uermel angezogen wurden".

"Ich glaube nicht, daß ich etwas Besonderes gesagt habe; ich erinnere mich nicht mehr daran", antwortete Isol; "aber ich kann die Königin fragen, was es gewesen ist".

Sie ging nun zu ihrer Mutter und fragte, was das absichenliche Mädchen gesagt habe, als ihr die Aermel angezogen wurden, bevor sie fortritt.

Die Königin fagte ihr, fie habe gefagt:

"Gut paffen die Mermel Der Eignerin Arme."

Sie begab sich mit dieser Antwort hinein zu ihrem Bräustigam und theilte sie ihm mit. Hierauf sagte sie:

"Jett will ich aber hinauf zu Dir".

Der Bräutigam entgegnete jedoch:

"Nein, Du wartest noch; was sagtest Du, als Du die Handschube auzogs?"

"Daran erinnere ich mich nicht mehr; es wird wohl nichts Merkwürdiges gewosen sein", erwiderte sie.

"Du wirst es mir aber sagen", entgegnete er, "sonst kommst Du mir nicht herauf in's Bett."

Sie ging nun wieder zu ihrer Mutter und fragte sie, was das Mädchen gesagt habe, als es die Handschuhe anzog.

Die Königin fagte es ihr:

"Ich weiß es gar wehl, Welche Finger sie nähten." Hierauf begab sie sich mit dieser Untwort zu dem Bräutigam und sagte sie ihm. Sugleich wollte sie wieder in das Bett hinauf; er aber wehrte es ihr und fragte sie:

"Was hast du gesagt, als wir an den Ruinen des niedergebrannten Thurmes vorbeiritten?"

"Daran erinnere ich mich nicht mehr; es wird wohl nichts Besonderes gewesen sein", sagte sie.

"Du wirst es mir aber sagen", entgegnete Fertram, "sonst kommit du mir nicht in's Vett."

Sie ging nun abermals zu ihrer Mutter, und fragte sie, was das Mädchen gesagt habe, als sie an den Ruinen des niedergebrannten Thurmes porbeiritten.

Die Königin fagte es ihr:

"Früher warft du icon und rein, Best bift du ichwarz, mein Rammerlein."

217it dieser Antwort ging sie wieder zum Bräntigam hinein und sagte sie ihm. Hierauf wollte sie durchaus zu ihm in's Bett, denn es war ihr schon sehr kalt geworden. Fertram aber sagte:

"Aicht früher, bevor Du mir sagst, was Du sprachest, als wir zur Linde und zur Grube kamen und bei der anderen Gelegenheit, als Dir das Pferd nach Hause durchging."

"Daran erinnere ich mich nicht mehr", sagte sie, "ich denke aber, es wird nichts Besonderes gewesen sein."

"Du wirst es mir doch sagen", sprach er.

Sie lief nun abermals zu ihrer Mutter und fragte darnach. Die Königin sagte es ihr; als sie zur Linde kamen, sprach

Näfrafolla:

"Aun bin ich gekommen zum Lindenbaum, Wo sich gertram und Isol, die lichte, Erene geschworen für alle Teit, Und er wird sie wohl halten auch hent."

Ils sie zur Grube kamen, sprach sie: "Bier liegen Eva und Meya,

"hier negen Eya und Meya, Meine beiden Kammermädchen; Ich entkam durch die Goldscheere meiner Mutter." 211s aber das Pferd mit ihr durchging, fagte fie:

"Springe nur, fpringe nur, Skurbein, Allein wirst du schlafen bent' Nacht, Und ein junger König wird dann werden."

Sie kam mit dieser Antwort zurück und erzählte dem Bräutigam Alles und wollte nun zu ihm binauf in's Bett.

In Fertram aber begannen gar viele und schlimme Alhungen aufzusteigen und es kam ihm wieder die Erinnerung an seine rechte Brant zurück. Da nahm er das Schwert, das oben an der Vettstatt hing, und durchbohrte damit die falsche Brant, indem er sagte, es solle sich nun erfüllen, daß er diese Racht allein schlase. In diesem Augenblicke kam die Königin und sah was da vorging. Da wurde sie zu einer Untholdin. Rasch durchbohrte Fertram auch sie mit dem Schwerte und sie starb daran. Es wurde nun sogleich nach Räfrakolla gesandt und sie nuchte Alles erzählen, was sich zugetragen hatte. Da freute sich der König sehr, daß er von dieser Untholdin befreit war, und das kestmahl wurde auf's Neue begonnen;

Da gab's auf den Tifden Bepfefferte Dfanen, Befalzne Seefifche, Mimjam und Timjam lind multum salve. Da mard getrunten Primet und Klaret Und Wein Barganns. Goldfiften man jog auf den Boden, Die Gafte erhielten Beschente; Reich gogen jene von dannen, Die gang arm waren gefommen. fertram ward Konig, als jener ftarb: Sie hatten Kinder und Kindesfinder. Gruben Wurgeln und Kräuter. Und min weiß ich die Geschichte nicht mehr weiter.

# II. Kohlensteiß auf dem Stedenpferd.

Es lebte einmal ein alter Mann mit seinem alten Weibe in einer Schlechten Butte. Sie hatten drei Tochter; die alteste hieß Signy, die zweite 21fa und die dritte Belga. Die beiden ältesten Schwestern, Signy und 21ja, hatten glückliche Tage im Dergleich ju Belga; denn die Eltern liebten fie febr und erfüllten ihnen alle ihre Wünsche. Helga bingegen hatte fich nur geringer Liebe von ihren Eltern zu erfreuen und mußte alle die Geschäfte verrichten, welche am unangenehmsten und beschwerlichsten waren, und die auch die alte Mutter nicht verrichten wollte. Sie mußte alle grobe Urbeit thun, in der Kniche fein, mit der Mutter das Effen bereiten und Alles puten und reinigen, mas in der Butte der Reinigung bedurfte. Die älteren Schwestern hielten sich von all' dem ferne; im Winter fagen fie wie zwei Pringeffinen im Simmer auf einer Bant; im Sommer aber sonnten fie fich im Freien, gingen in ichonen Kleidern spazieren und dachten an nichts Underes als an ihren Out.

Gleichwohl beneideten sie Helga; denn obschon sie nur in Eumpen gehüllt war, die gröbsten Arbeiten verrichten mußte und keine andere Auhestätte hatte als den Aschenhausen draußen in der Küche, so erschien sie doch Allen als die schönste der Schwestern und dies ärgerte die beiden anderen sehr.

Da kam einmal ein wohlgekleideter und hübscher Mann und freite um Signy. Sowohl den Eltern wie auch Signy selbst gesiel der Mann, und da sie fanden, daß dies eine ansehnliche Partie sei, gaben sie ihr Jawort dazu. Der Mann zog hierauf sogleich mit Signy fort; sie waren aber noch nicht weit von der Hütte entsernt, als er seine Gestalt wechselte und zu einem Riesen mit drei Köpsen wurde. Er fragte nun Signy: "Wünschest Du, daß ich Dich trage oder daß ich Dich ziehe?"

Signy mählte, was das Angenehmere war, und sagte, sie wünsche daß er sie trage. Er ließ sie sich nun auf einen seiner Köpfe setzen und trug sie so hinein in seine Höhle. Hier führte er sie in einen Keller, band ihr die hände auf den Aucken, schlang ihre haare um eine Stuhllehne und ging hierauf fort und sperrte den Keller zu.

Kurze Zeit nachher kam wieder ein Mann zu dem Alten und seinem Weibe und freite um Asa; er war vornehm gekleidet und hatte, nach der Meinung der Eltern, das Aussehen eines wohlhabenden Mannes; außerdem gesiel er auch Asa. Es wurde daher beschlossen, daß der Mann sie zum Weibe bekommen solle und derselbe zog mit ihr fort vom väterlichen Hause.

Sie waren noch nicht weit von der Hütte entfernt, als dieser Mann zu einem schrecklich großen Riesen mit drei Köpfen wurde; er stellte dieselbe Frage an Usa, welche er auch an ihre Schwester Signy gerichtet hatte, und es geschah genau dasselbe, was schon früher von ihrer Schwester und ihm erzählt worden ist.

Es kam nun zum dritten Male ein Mann in die Hütte der alten Cente und hielt um die Hand ihrer Tochter an. Es war dies ein stolzer und ansehnlicher Mann. Die alten Cente aber baten ihn, er möge doch mit solchen Reden aufhören, "denn wir haben nun keine Tochter mehr zu vergeben, wir haben schon alle verheirathet, die wir hatten." Der Mann bestand jedoch nur noch eifriger auf seiner Werbung; sie hätten gleichs wohl noch eine Tochter, die nicht verheirathet sei, meinte er.

Die alten Cente gaben endlich zu, daß sie allerdings noch eine Tochter besähen; aber es falle ihnen nicht ein, zu glauben, daß irgend ein Mensch Liebe zu derselben fassen könne, denn sie sei hähliches Ding und dabei das nichtswürdigste Geschöpf der Welt. Der Mann aber bestand nur um so mehr auf seiner Werbung und bat, daß er das Mädchen sehen dürfe.

Helga wurde aus der Küche herbeigerufen und dem Fremden gezeigt; dieser drang in die alten Ceute, ihm ihre Tochter nicht länger zu verweigern. Wenn er sie schon durchaus haben wolle, so hätten schließlich auch sie nichts dagegen, meinte endlich der Vater; um helga's eigene Meinung aber wurde nicht gefragt.

So zog denn der Mann mit Helga fort und als sie ein kurzes Stück Weges zurückgelegt hatten, verwandelte er sich, wie früher, zu einem Niesen und ließ Helga dieselbe Wahl wie ihren Schwestern; sie entschied sich dafür, gezogen zu werden, und es wird nichts Weiteres von ihnen gemeldet, bis sie in der Höhle des Niesen ankamen.

Da fagte der Riefe gu Belga:

"Mun sollst Du alle hauslichen Arbeiten bier verrichten, die Boble fegen und reinigen, mein Effen bereiten, mir in Allem an die Hand geben und mein Bett machen."

So verging einige Seit. Während des Tages besorgte Helga alle häuslichen Arbeiten in der Höhle, des Abends und Morgens aber bediente sie den Riesen. Dieser brachte regelmäßig den Tag mit Jagen und kischen zu; des Abends trug er seinen kang heim, der entweder aus kischen oder Dögeln bestand, und ging sodann an seine Mahlzeit, bei der er nicht gerade die feinsten Manieren an den Tag legte.

Bevor er des Morgens vom Hause fortging, gab er Helga jedesmal, was sie brauchte. Sie bemerkte jedoch, daß der Riese immer selbst zu seinen Behältern und Derschlägen ging und sie nie dabei zusehen ließ; auch nahm er jedesmal, wenn er die Köhle verließ, seine Schlässel mit sich. Das einzige lebende Gesichöpf, von dem Helga wußte, daß es sich außer ihr noch in der Höhle aufhalte, war ein winzig kleiner Hund, welcher ihr gehörte und an dem sie viel Dergnügen hatte. Sie bemerkte aber, daß er immer, wenn sie mit ihrer Urbeit beschäftigt war, oder sich nicht mit ihm abgab, davon lief, jedoch wieder zurückkam wenn sie ihn rief, wenngleich nicht augenblicklich. Sie schlöß daraus, daß er sehr weit von der Höhle fortlause.

Eines Tages begann Helga die Höhle zu untersuchen und stieß dabei auf eine versperrte Thüre, vor welcher der Hund lag. Sie schaute durch das Schlüsselloch, und es schien ihr, daß sie zwei Mädchen sehe, welche je auf einem Stuhle saßen, und es kam ihr der Gedanke, ob dies nicht ihre beiden Schwestern sein könnten. Da wurde sie sehr betrübt über das harte Coos, welches dieselben hier erleiden nußten, obschon ja die Schwestern selbst sie in früherer Zeit nicht bessendelt hatten.

Alls der Riese des Abends heimkam, war Helga sehr munter und gesprächig und trieb allerlei Scherze mit ihm, während er bei seiner Mahlzeit saß. Sie fragte ihn unter Anderem auch, wie er mit ihrer Arbeit und Wirthschaft in der Höhle zusrieden sei. Er sei damit ganz zusrieden, sagte er, und sie sprachen lange zusammen, die sie ihn endlich fragte, wie sie selbst ihm gefalle. Der Niese sagte, sie gefalle ihm sehr gut; er habe sie ja auch deshalb geholt, weil er wußte, was für ein hübsches Weib sie sei. Da sagte Helga:

"Wenn Du etwas Besseres mit mir beabsichtigt hättest, als daß ich Deine Magd sei, würdest Du nicht so mistraussch gegen mich gewesen sein und mir gewiß erlaubt haben, in Deiner Höhle überall und zu allen Verschlägen und Behältnissen herumzugehen, und dann hätte ich mich auch an Deinem Beichthum erfreuen können; aber Du hältst Ulles vor mir verschlossen, hast mir selbst Alles vorgegeben, was ich brauchte, und mir niemals erlaubt von Deinem Eigenthum freien Gebrauch zu machen."

Es sei richtig, was sie da sage, meinte der Riese; er hätte ihr niemals seine Schlüssel gegeben; "aber dies that ich, weil ich Dich auf die Probe stellen wollte. Unn will ich Dir nicht länger verbergen, daß ich bald unsere Hochzeit zu seiern gedenke, und deshalb sollst Du nun auch die Schlüssel zu allen meinen Wehältern und Verschlägen in Empfang nehmen, und über Alles verfügen können, was mir gehört. Uur einen Verschlag sollst Du

nicht aufsperren, wenn auch einer von den Schlüsseln im Bunde zum Schlosse paßt, und ich rathe Dir, daß Du Dich wohl in Ucht nehmest, dies zu thun."

Belga nahm den Schluffelbund in Empfang und fagte:

"Aun haft Du brav gehandelt; nicht nur weil Du micht nicht betrügen willst, sondern auch weil Du mir erlaubst mit Deinem Eigenthum frei zu schalten und zu walten Aber nun naht ja auch die Teit, wo es sich für mich geziemt, mit der Einrichtung in Deinem Hause etwas näher bekannt zu werden, als dies bis jest der kall war. Da Du, wie Du sagst, im Sinne hast, recht bald die Hochzeit mit mir zu halten, glaube ich, daß es nicht schaen wird, die Höhre gründlich zu reinigen und das Eine oder Andere an einen passenderen Platz zu geben; und ich will gleich morgen an diese Arbeit gehen."

Sie begaben sich hierauf zur Auhe und schliefen die Racht hindurch.

Um nächsten Tage ging der Riese wieder wie gewöhnlich sort; Helga aber begann num in seinen Derschlägen und Behältern nachzusehen. Nachdem sie dies sonst überall gethan, ging sie auch zu der Thüre, vor welcher der Hund oft lag, und versuchte den einzigen Schlüssel, den sie noch nicht gebraucht hatte, und den zu benützen der Riese ihr verboten hatte. Die Thür öffnete sich sogleich und als Helga in diesen Raum eintrat, fand sie ihre beiden Schwestern, welche halb verhungert, ausgezehrt und verkommen waren. Sie löste dieselben von ihren Vanden los und erfrischte sie, so gut es ihr möglich war.

Aun erzählten sie Helga ihr Ceben bei dem Riesen; er habe sie, sagten sie, zur She zwingen wollen; da sie sich aber dazu nicht willig zeigten, habe er sie in diese abgelegene Höhle gesperrt und ihnen nur so viel Aahrung vergönnt, als sie brauchten, um kummerlich ihr Ceben fristen zu können. Als Helga dies gehört hatte, sagte sie:

"Da gilt es unversännt Nath zu schaffen und ich habe im Sinne Euch von hier fort zu bringen, wie es auch mir selbst später ergehen möge. Ich habe mir ausgedacht, Euch durch den Niesen zu Dater und Mutter nach Hause tragen zu lassen und zwar in einem Sack, den ich mit alten sischhäuten und den Mablzeitsberresten des Niesen ausfüllen will."

Hierauf nahm sie einen großen Sack, ließ die Schwestern in denselben hineinsteigen und füllte ihn dann rings herum mit den Speiscüberresten des Niesen aus. Nachdem sie damit fertig war, stellte sie den Sack hinten an die Wand der Höhle.

Alls der Riese des Abends nach Hause kam, stellte sich Holga, als ob sie sehr traurig und betrübt wäre, und er drang daher in sie, um zu erfahren, was ihr sehle. Sie aber sagte, ihre Traurigkeit komme daher, daß sie von ihrem Tagewerke ermüdet sei, sowie auch daher, daß sie wisse, wie ihre Eltern kaum einen Vissen Rahrung im Hause hätten, während sie hier im Ueberstusse lebe. Dem Riesen gingen diese Klagen zu Herzen und er sagte, daß er da leicht Hilse schaffen könne. Darauf entgegnete Helga:

"Ich habe hente schon darüber nachgedacht, wie Du mit dem geringsten Schaden für Dich selbst der Noth meiner Eltern abhelsen könntest, und ich glaube nämlich, daß Du wohl kaum die Uleberreste vermissen wirst, welche immer von Deinem Frühstück und Deinem Nachtmahl zurückbleiben, und die bisher unter dem übrigen Kram in der Höhle herumgelegen sind; ich habe sie zusammengesucht und Einiges davon in diesen Sack da gegeben, der, wenn er auf eine leichte Urt zu meinen Eltern gebracht werden könnte, für dieselben eine leichte Dersorgung sein würde. Aber nun ist der Sack so schwer geworden, daß ich ihn nicht heben kann; und dennoch enthält er nicht die Hälfte von diesen Uleberresten. Da hosse ich, daß Du mir den Gesallen erweisen und diesen Sack morgen zu meinen Eltern bringen wirst; auf diese Weise hilfst Du nicht nur ihnen in ihrer Noth,

sondern befreist mich auch von der Mühe und Arbeit, welche Deine Speiseüberreite mir tagtäglich verursachen. Aber ich verbiete Dir auf das Strengste, daß Du etwas im Sacke berührst oder darin umwühlst; und Du sollst ja nicht glauben, daß ich es nicht sehen oder wissen würde; denn ich sehe durch Wälder höhen und meine Höhle. Auch kannst Du sicher sein, daß es aus der Heirath mit mir nichts werden wird, wenn Du meinem Besehle nicht geborchst."

Der Riese versprach, ihr in Allem zu gehorchen und jeden ihrer Wünsche zu erfüllen, und sagte hierauf:

"Inn sollst Du Alles fertig maden für unsere Hockzeit, welche morgen stattfinden wird."

Sodann bezeichnete er ihr all' die Dinge, welche für das hochzeitsmahl nothwendig seien, und sie fand, daß es nicht wenige waren. Er kam auch mit einem Bündel herbei, das er ausband und aus dem er dann ein Brautkleid hervorzog; er bat Helga, dasselbe anzuziehen, sobald sie mit den Dorbereitungen zu dem Mahle fertig sei; denn es müsse schon Alles bereit sein, wenn die hochzeitsgäste ankämen, sagte er. Wenn er ihren Eltern den Sack bringe, werde er auch gleich die Gäste einladen. Helga antwortete ihm, er könne ganz ruhig sein, es werde schon Alles bereit sein, wenn die Gäste kämen, und sie that, als ob ihr sehr daran gelegen sei, daß die hochzeit so bald als möglich statssinde. Hierauf sprachen sie nicht weiter zusammen und legten sich schlafen.

Um nächsten Morgen stand der Riese zeitlich auf, nahm den Sack auf den Rücken und trabte damit fort zu der Hütte der Eltern seiner Braut. Alls er ein gut Stück Weges von der Höhle weg zurückgelegt hatte, ward ihm der Sack so schwere, daß er denselben von der Schulter nahm, um sich auszuruhen. Er hatte kaum sein Bürde abgelegt, als die eine der Schwestern sagte:

"Ich sehe durch Wälder, Boben und meine Boble!"

Poeftion, Islandifde Marden.

Da meinte der Biese, daß Belga ihn febe, und er sagte:

"Nein, nicht will in den Sack ich sehen Und sollt' auch brechen mir der Rücken; Ein scharfes Unge hat meine Helga, Sie kann durch Wälder, Höhen und ihre Höhle blicken."

Alber er wurde bald zum zweiten Male müde und fand den Sack ungewöhnlich schwer; er setzte ihn deshalb wieder auf die Erde nieder; als er nun abermals sprechen hörte: "Ich sehe durch Wälder, Höhen und meine Höhle", wiederholte er seine früheren Worte und setzte die Wanderung fort. Dasselbe gesschah, als er zum dritten Male ausruhte; er hörte und entsgegnete dasselbe, wie das erste Mal. Hierauf kam er ohne weiteren Zwischenfall zu der Hütte und überlieserte den alten Seuten den Sack.

Mun muffen wir erzählen, daß Helga daran ging die Boble zu reinigen und die Dorbereitungen für das Bodzeitsmahl zu treffen, wie der Riese ihr anbefohlen hatte. Sie beeilte fich, so jehr sie kounte, und deckte den Tisch. Als sie mit Allem fertig war, was fie zu thun hatte, nahm fie einen Knüttel, den fie in der Boble fand, legte demfelben ihren Brautangug an, und stellte ihn dahin, wo sie glaubte, daß ihr eigener Plat beim Mable fein wurde. hierauf schwärzte fie ihr Beficht mit Rug, mälste fich mit ihren Kleidern in Kohle und Alche, nahm den Schurhaten, sette fich rittlings auf denselben und verließ sodann in der Richtung, welcher derjenigen, in der die Bütte ihrer Eltern lag, entgegengesett mar, die Boble. Sie mar noch nicht weit gefommen, als sie auch schon dem Riesen begegnete, der mit einer großen Menge von Bochzeitsgästen daber fam. Es waren sowohl Riesen wie Berggeister in seinem Gefolge und er selbst ging Allen voraus. Er sprach Belga an und fragte fie, wie fie beige. Sie antwortete, daß fie "Kohlensteiß auf dem Steckenpferde" beiße. Da sprach er zu ihr:

"Kamft Du jum Mehlberg, Kohlschwarze Here?"

#### Sie antwortete:

"Ich komme von dort; Bedeckt find die Banke, Die Brant sitzt bei Tische, Voll sind die Krüge, Sie fließen über."

Da fagte ber Riefe:

"Oho! reiten wir schnell, die Brant wartet!" Und alle Gäste wiederholten seine Worte und riesen: "Oho! reiten wir schnell, Bursche!"

Nachdem Helga sie verlassen hatte, begegnete ihr eine andere Schaar von Gästen, welche nur aus Niesunen und Heren bestand. Die fragten sie ebenso wie der Niese:

> "Kamft Du zum Mehlberg, Kohlschwarze Bere?"

### Sie antwortete:

"Ich komme von dort; Bedeckt find die Banke, Die Brant sitt bei Cifche, Voll sind die Krüge, Sie fließen über."

Da riefen die Weiber:

"Oho! reiten wir schnell, Dirnen!"

Hierauf ritten die Hegen weiter zur Höhle am Mehlberge. Uls aber Helga von jenen durch einen Hügel getrennt war, kehrte sie um und eilte heim nach der Hütte, wo sie ihren Eltern und Geschwistern erzählte, welchen Verlauf die Dinge nun genommen hätten. Sie blieb aber nur kurze Zeit zu Hause; dann ging sie wieder fort, um zu sehen, was sich nun auf dem Mehlberg zutrage.

Wir fommen wieder zurud zu dem Riesen und seinen Gäften.

Als fie jur Köhle kamen, saben fie den Tisch gedeckt und die Banke aufgestellt, kurg: Alles ju Luft und Dergnügen por-

bereitet. Bierauf erblickten fie die Braut, welche bereits auf ihrem Plate faß; fie traten näher an fie beran und grüßten fie; aber ne würdigte nie nicht einmal eines Blickes, was Allen ein gang lächerliches Benehmen erschien und nicht zum Wenigsten dem Brantigam. 211s fie fich aber diefelbe etwas genauer anfaben, entdeckten fie, wie diese Brant beschaffen mar. fand nun, daß er in ichlimmer Weise gum Besten gebalten worden war, und einige von den Baften, welche dies einsaben, beklagten ihn wegen dieser Verhöhmung, die anderen Gafte jedoch glaubten, daß fie selbst vom Biesen zum Besten gehalten worden feien, da er fie zur Bochzeit eingeladen habe, nun aber durch einen Knüttel täuschen wollte. Es entitand alsbald eine Schlägerei zwischen dem Riefen und seinen freunden einerseits und Denjenigen, die sich von ihm zum Besten gehalten glandten, andererseits, und fie ichlugen einander ichlieflich alle todt. Kurz und aut, es blieb feine lebende Seele gurud'; Belag aber ftand babei und fab gu, auf welch' häfliche Weise fie um's Ceben tamen. 211s alle Unbolde gefallen waren, lief Belga eiligst beim in die Butte und bolte ihre gange gamilie. Hierauf gogen fie die todten Leiber aus der Boble, trugen Bolg gusammen, gundeten einen großen Scheiterhaufen an und verbrannten die gange bägliche Brut gu ichwarger Kohle. Sodann nahmen fie Alles, mas fie in der Boble an Beldeswerth fanden und schafften es beim in die Butte.

Helga ließ eine Menge Simmerleute kommen, kaufte Bauholz und ließ ein großes, schönes Haus erbanen, in welchem sie dann wolnte. Ihre Schwestern heiratheten niemals; denn sie hatten nicht viel Verstand im Kopf, waren an nichts gewöhnt und konnten nichts, was nühlich war. Helga aber heirathete einen braven Mann und sie lebten lange und glücklich zusammen,

> hatten Kinder und Kindeskinder, Gruben Wurzeln und Kränter; Es schwamm der fisch Im hett am Cisch;

Dies sei beschieden Jedermann,
Der hören kann;
Doch brenn' im Kopse eine Bohn',
Dem, der nicht zahlt Erzählerlohn,
Lieber hente als morgen.
Die Katze drangen im Moor
Streckte den Schwanz empor,
Und — aus ist das Märchen!

# III. Sigurd, der Königssohn.

Es waren einmal ein König und eine Königin, die herrschten über ein Reich. Sie hatten vier Töchter, welche alle sehr schön waren; doch liebte der König am meisten seine jungste Tochter. Eines Tages nun ritt der Konig mit seinen Ceuten auf die Jagd. Man ftieß auf eine Birfcbfuh und verfolgte Dieselbe. Damit verging ein großer Theil des Tages, und da der König das schnellste Pferd hatte, ließ er allmählich alle seine Ceute gurud. Er verfolgte das Thier gang allein, bis er tief in den Wald hineingekommen war; plötlich aber verlor er dasselbe aus den Ungen und streifte irren Weges im Walde berum. Abend geworden war, kam er endlich zu einem Baufe, deffen Thure halb offen stand. Der König trat in dasselbe ein und fab hier ein Zimmer, in dem fich ein Tisch mit Licht, Speise und Wein befand. Und ein gemachtes Bett war darin, aber von einem Menschen keine Spur. Bingegen lag ein rothbrauner hund auf dem Boden. Der König ging wieder hinaus und fand jett auch einen offenen Pferdestall für ein Pferd und genug Sutter für dasselbe. Er führte sein Pferd in den Stall hinein und ging hierauf wieder in das Jimmer gurud in der Erwartung,

daß der Eigenthümer des Hanses bald kommen werde. Alls es aber schon auf Mitternacht ging, und noch immer Niemand kam, machte der König sich's bequem, als ob er zu Hause wäre, nahm ein Abendmahl zu sich und legte sich schlafen. Er schlief sogleich ein und erwachte nicht früher, als bis es schon lichter Tag war. Er stand auf und sah abermals keinen Menschen; wohl aber war wieder reichlich Speise und Wein auf dem Tische, und der rothbraume kund sag auf dem Voden. Der König ging sodann hinaus und sah nach seinem Pserde; auch dieses hatte geing kutter. Kierauf kehrte er wieder in das haus zurück, nahm ein Frühstück zu sich, holte sodann sein Pserd und ritt davon.

Als er eine Strecke weit geritten war, gelangte er zu einem kleinen Hügel; hier kam ihm der rothbraume Hund nachgelausen, holte ihn ein und sah recht böse aus. Der Hund sagte, daß der König sehr undankbar sei; er habe ihn in der Noth beherbergt, ihm Speise, Wein und ein Vett zum Schlasen, sowie auch seinem Pferde Jutter gegeben; der König aber sei fortgeritten, ohne ihm auch nur dasür zu danken; er werde ihn nun auf der Stelle zerreißen, sagte er, es sei denn, daß er verspreche, ihm das Erste zu geben, was ihm auf dem Heinnwege begegne. Der König versprach dies auch, um sein Leben zu retten, und der Vranne sagte darauf, er werde nach Verlauf von drei Tagen kommen, um den Gegenstand in Empfang zu nehmen. Hierauf ritt der König beim.

Run ist zu berichten, daß in der Halle des Königs Alle sehr besorgt wurden, als der König des Abends nicht nach Hause zurückkehrte, am meisten aber seine jüngste Tochter. Sie bestieg des Morgens einen Thurm in der Stadt und spähte von da nach allen Seiten aus, ob sie ihren Vater nicht kommen sehe. Alls sie ihn endlich heranreiten sah, lief sie ihm entgegen, um ihn zärtlich willkommen zu heißen. Der König aber wurde sehr betrübt, als ihm seine Tochter entgegen kam. Sie gingen so

Olympia o

dann zusammen nach der Halle, wo Alles über des Königs Antunft erfrent war. Als der König sich zu Tische gesetzt hatte, erzählte er seine Erlebnisse und welches Versprechen er gegeben habe; doch fügte er hinzu, er werde sich niemals bewegen lassen, sich von seiner Tochter zu trennen.

Als drei Tage um waren, wurde an die Thüre der Halle geklopft. Es wurde ein Mann zur Thüre geschieft, und als derselbe wieder zurückkam, meldete er, er habe Niemand vor der Thüre geschen als einen rothbraunen Hund. Nun wußte man, was dies zu bedeuten habe; die Tochter wollte schon gehen, aber der König sagte, daß dies niemals geschehen solle. Da wurde eine Magd zur Thüre geschieft. Als sie dassin kam, fragte der Hund:

"Bift Du ju mir gefchieft?"

Die Magd schwieg; der Hund aber hieß sie auf seinen Rücken steigen und lief mit ihr davon in den Wald. Bei einem hügel blieb er stehen und ließ sie nieder steigen. Dann fragte er:

"Wie spät mag es nun wohl sein?" Die Magd-sagte, das wisse sie nicht, aber es dürste ungefähr die Zeit sein, wo sie die halle des Königs auszukehren pflegte.

"Bift Du also nicht die Königstochter?" fragte er. "Nein" entgegnete das Mädchen. Da zerriß der Bund sie in Stücke.

Am folgenden Tage wurde abermals an die Thüre der Halle geklopft und ein Mann ging hinaus um zu sehen, wer draußen sei. Als er zurückkam, sagte er, der rothbraune Hund siehe draußen und scheine sehr zornig zu sein. Da wußten die Lente, was dies zu bedeuten habe, und die Königstochter wollte zum Hunde hinaus gehen, aber der König wehrte es ihr.

Es wurde abermals eine Dienerin hinausgeschieft. Us sie zu dem Hunde kam, fragte sie dieser, ob sie zu ihm geschieft sei; sie aber schwieg. Da hieß der Branne sie auf seinen Rücken steigen und lief mit ihr davon. Als er aber zu dem hügel kam, schüttelte er sie ab und fragte sie, wie spät es jest wohl sein könne.

Die Magd antwortete, daß es wohl beiläufig die Zeit sein dürfte, wo sie des Königs Tisch zu desten pflegte.

"So bist Du also nicht des Königs Tochter?" fragte der Hund.

Sie antwortete: "Nein".

Da gerriß der hund fie in Stude.

Um nächsten Tage wurde wiederum an die Thüre der Halle geklopft, und ein Mann wurde hinausgeschiekt. Derselbe kam sogleich wieder zurück und meldete, daß der rothbraume Hund wieder draußen stehe, und granenhaster aussehe, als je zuvor. Da ließ sich die Königstochter nicht mehr zurückhalten, obschon der König es um keinen Preis gestatten wollte. Sie sagte, daß sie keinen sehnlicheren Wunsch hege, als sein Leben zu retten, und ging hinaus.

Ils sie vor die Thure der Halle kam, wo der Hund stand, fragte dieser:

"Bift Du ju mir geschickt?"

Sie antwortete: "Ja."

Er hieß sie auf seinen Rücken steigen, und lief mit ihr davon. Als er in den Wald hinaus zu dem Hügel kam, der früher erwähnt wurde, schüttelte er sie ab, und fragte:

"Wie spät mag es jest wohl sein?"

Sie antwortete, daß es jest wohl die Zeit sein dürfte, wo sie zu ihrem Vater zu gehen pflegte.

"So bist Du also die Königstochter?" sagte er.

"Ja" entgegnete sie. Piterauf hieß er sie wieder auf seinen Rücken steigen, und trug sie noch ein Stück Weges weiter, bis sie zu einem Hause kamen. In dasselbe trat der Hund mit der Königstochter ein und sagte, daß sie jeht hier wohnen werde. Es befand sich darin ein Tisch, ein Vett und ein Stuhl, und es

war Alles vorhanden, dessen sie bedurfte und was ihr Vergnügen bereiten konnte. Ueber all dies sollte sie allein verfügen.

50 verging einige Zeit. Sie erbliefte niemals einen Menschen; in der Nacht jedoch schlief jedesmal ein Mann bei ihr im Bette. Der braune Hund hielt sich stets des Morgens und Albends im Hause auf; während des Tages aber war er oft fort.

Unn wurde die Könkgstochter schwanger. Da sagte einmal der Braune zu ihr, daß wohl bald die Stunde nahe, wo sie ein Kind zur Welt bringen werde, und daß man ihr dieses Kind wegnehmen worde. Er bat sie auch, sich vom Schnierze nicht überwältigen lassen und keine Thränen zu vergießen, denn es sei dies für sie von großer Wichtigkeit; sollte sie sich jedoch nicht enthalten können zu weinen, dann möge sie Thränen in das Tuch sließen lassen, welches er ihr hiermit gebe. Hierauf ging er fort.

Die Königstochter gebar ein sehr schönes Mädchen, (1) welches sie wusch, einwickelte und hierauf zu sich in's Vett legte. Während sie noch über das Kind gebeugt war, zog ein Schatten an dem kenster des Hauses vorüber, und in demselben Augenblicke kam ein Geier in das Zimmer gestogen, nahm das Kind in seine Klauen und flog damit fort.

Dieser Verlust ging der Königstochter wohl sehr zu Herzen, allein sie weinte nicht. Da kam der Braune zu ihr hinein und war sehr freundlich. Er gab ihr einen goldenen Kamm, und sagte, daß sie denselben als Belohnung für ihre Standhaftigteit haben soll.

Nun verstrich wieder einige Zeit. Da erzählte ihr der Braune einmal, daß jeht ein Königssohn zu ihrem Dater gestommen sei und um ihre älteste Schwester angehalten habe, und daß die Hochzeit derselben nahe bevorstehe. Er fragte sie auch, ob sie der Hochzeit ihrer Schwester bewochnen möchte, und sie antwortete, daß sie das gern wolle. Er trug sie daher bis zu

adipition .

dem hügel, der früher erwähnt worden ist, und zeigte ihr den Weg zu der halle ihres Vaters. Jugleich gab er ihr zwei schöne Krauenkleider mit; das eine sollte sie ihrer Schwester geben, damit sie es an ihrem Hochzeitstage trage, das andere aber sollte ihr selbst gehören. Beim Abschiede bat er sie noch, nichts von ihrem Schicksale und ihren Cebensverhältnissen zu erzählen, nicht länger als drei Tage auszubleiben und nach Verlauf dieser Zeit wieder zu demselben hügel zurückzukommen.

Die Königstochter kam heim und wurde mit großer Freude empfangen. Sie wohnte der Hochzeit ührer Schwester bei, nachdem sie dieser früher das schöne Kleid gegeben hatte, welches allgemeine Bewunderung erregte. Don ihrem Schicksaler wollte sie durchaus nichts erzählen, so sehr sie auch darüber befragt wurde. Sie sagte nur, daß es ihr gut gehe. Um dritten Tage kehrte sie wieder nach ihrem Heim zurück, und als sie zu dem Kügel kam, stand schon der Braune dort und erwartete sie. Hierauf brachte er sie wieder zurück in ihr Haus.

Es verging abermals einige Zeit und die Königstochter wurde zum zweiten Male schwanger. Da sagte der Braune abermals zu ihr, daß sie jeht bald ein Kind zur Welt bringen werde, welches ihr ebenso, wie das erste, weggenommen werden würde. Er bat sie, sich so standhaft zu verhalten, als sie nur könne, und nicht zu weinen, denn es sei von großer Wichtigkeit für sie. Doch möge sie das Tuch bereit halten; denn diesmal werde sie sich den Verlust des Kindes viel mehr zu Herzen nehmen. Hierauf ging er fort.

Die Königstochter gebar auch dieses Mal ein schäuss Mädschen. Sie wusch es, wickelte es ein, legte es vor sich in das Vett und beugte sich mit zärtlicher Mutterliebe über dasselbe. In demselben Augenblicke sah sie, daß ein Schatten an dem Fenster vorbeiglitt, und sie konnte sich schon denken, woher er kam. Sie kehrte ihr Gesicht der Wand zu, denn sie getraute sich nicht zuzusehen, wie das Kind ihr genommen wurde. Der Geier kam



in das Jimmer, ergriff das Kind mit seinen Klauen und flog mit demselben davon. Auch dieses Mal weinte die Königstochter nicht.

Alls der Braune kam, war er wieder sehr freundlich und brachte der Königstochter eine goldene, mit Soelsteinen besetzte halskette und sagte, daß dieselbe ihr gehöre, weil sie sich so standhaft gehalten habe.

Es verging nun wieder einige Zeit. Da erzählte ihr der Braune, daß ein anderer Königssohn zu ihrem Dater gekommen sei, welcher ihre zweite Schwester zur Frau nehmen wolle, und daß sie zur Hochzeit derselben gehen könne, wenn sie Cust habe. Sie dankte für die Erlandniß und der Hund gab ihr wieder ein prächtiges Kleid für ihre Schwester und ein anderes sür sie selbe, begleitete sie sodann bis zu dem Hügel und bat sie, nicht länger als drei Tage auszubleiben und nichts von ihrem Schicksale und ihren Derhältnissen zu erzählen.

Die Königstochter begab sich nach Hause und wurde, wie das erste Mal, mit Jubel und Freude empfangen. Sie wohnte der Hochzeit ihrer Schwester bei, nachdem sie ihr früher das prächtige Kleid gegeben hatte, erzählte aber von ihrem Schicksale nichts anderes, als daß es ihr gut gehe, und kehrte nach Verlauf von drei Tagen wieder zu dem Hügel zurück. Der Vraume, welcher bereits dort saß und sie erwartete, empfing sie mit großer Freude, und trug sie heim nach ihrem Hause.

Hierauf verstrich wiederum einige Zeit. Da wurde die Königstochter zum dritten Male schwanger, und als ihre Niederstunft nahe bevorstand, sagte ihr der Braune, daß sie nun ein Kindzur Welt bringen werde, welches ihr abermals weggenommen werden würde. Er bat sie auch, wie die beiden anderen Male, standhaft zu sein und nicht zu verzweiseln; denn dieses Mal, sagte er, würde es ihr am meisten zu herzen gehen und sie müsse genau darauf sehen, daß sie, wenn sie weinen sollte, die Thränen

Mood of

in das Endy fliegen laffe; denn es sei dies von großer Wichtigkeit für sie. Hierauf aing er fort.

Die Königstochter gebar einen munderschönen Knaben. Sie wusch denselben, wiestelte ihn ein, legte ihn zu sich in's Vett und bezeigte ihm große Liebe. Da sah sie, daß ein Schatten an dem kenster vorüberzog, und sie wandte sich von dem Kinde ab und hielt das Tuch vor ihr Gesicht. In demselben Augenblicke kam der Geier, nahm das Kind in seine Klauen und flog mit demselben davon. Da sloß eine Thräne aus dem Auge der Königstochter und dieselbe rann nieder auf einen Jipsel des Tuches, welchen sie zu einem Knoten schlang. Hierauf kam der Vraune zu ihr hinein und war zwar freundlich, wie die früheren Male, aber doch weniger erfreut als sonst. Er sagte, daß es nicht so glücklich abgelausen sei, wie er gewünscht habe. Er schenkte ihr sodann einen Spiegel in goldenem Rahmen, und bemerkte, daß dies eine Veldhung für ihre Ausdauer sei.

Einige Zeit darauf erzählte der Rund der Königstochter, daß nun ein Königssohn ihre dritte Schwester heirathen wolle und daß sie ebenfalls ihrer Hochzeit beiwohnen dürse; er gab ihr abermals zwei prächtige Frauenkleider mit, das eine für ihre Schwester, das andere für sie selbst. Hierauf begleitete er sie bis zu dem Rügel, und bat sie, nicht zu vergessen, daß sie von ihrem Schicksale nichts erzählen dürse und nach Verlauf von drei Tagen wieder zurücklehren müsse.

Sie begab sich wieder in das väterliche Heim und wurde mit Freuden aufgenommen. Hierauf schenkte sie ihrer Schwester das kostbare Kleid, damit sie es an ihrem Hochzeitstage trage, während sie selbst das andere anlegte. Sie hielt sich dort drei Tage lang auf, erzählte jedoch nichts von ihrem Schicksale, sondern sagte nur, daß es ihr gut ergehe.

Alls sie wieder fortging, begleitete sie ihre Mutter, die Königin, ein Stück Weges und drang nun in sie, daß sie ihr doch sagen möge, in welchen Verhältnissen sie denn eigentlich lebe.



Die Tochter erzählte ihr nichts anderes, als daß in jeder Racht ein Mann, den sie bisher nie gesehen habe, bei ihr schlase. Da gab ihr die Königin einen Stein und sagte, sie solle denselben, wenn der Mann, der bei ihr liege, eingeschlasen sei, an dessen Gesicht vorübergleiten lassen, dann werde sie ihn seben können.

hieranf nahmen sie Abschied von einander und die Königstochter kam zu dem Hügel, wo bereits der Branne stand und wartete, nun sie wieder nach hause zu bringen. Als in der folgenden Racht der Mann, welcher bei ihr im Bette lag, eingeschlasen war, ließ sie den Stein siber ihn hingleiten und sah nun, daß er jung und schon war. In demselben Augenblicke aber erwachte derselbe und war darüber sehr betrübt. Es sei dies ein großes Unglück, sagte er, und es werde lange dauern, bis sie von den schlimmen kolgen desselben wieder befreit sein würden, denn sie müßten jeht von einander scheiden und würden sich wahrscheinlich nie mehr wieder seben.

Er erzählte ibr bierauf, daß er ein Koniassobn sei und Sigurd beiße; seine Mutter sei gestorben und sein Dater habe lange um fie getrauert. Einmal fei er mit feinem Dater, um ibm ein Vergnügen zu machen, in den Wald binausgegangen; da faben fie ein seidenes Zelt, in welchem zwei Weiber fagen, das eine schon ziemlich alt, das andere jung, und die ältere schien sehr viel Kummer zu haben. Beide maren fehr schon. Dater fragte fie über ibre Derhältniffe aus, und die Heltere erjählte nun, fie fei das Weib eines Königs und das Mädchen ihre Tochter. feinde hätten das Reich ihres Mannes verheert, dieser selbst sei in einer großen Schlacht gefallen, sie aber habe nich mit ihrer Tochter geflüchtet, und so seien sie hieher getommen. Sein Dater, so erzählte er weiter, habe Mitleid mit ihnen gehabt und fie eingeladen, in seine Balle zu kommen. Bald barauf habe ber Dater auch mit bem alteren Weibe hodzeit gehalten. Er felbst habe jedoch immer einen Widerwillen

gegen seine Stiefmutter empfunden und ihr nie eine Zuneigung entgegenbringen können; sie aber sei fortwährend in ihn gedrungen um ihn zu bewegen, daß er ihre Tochter heirathen möge.

Bu eben biefer Beit nun, fuhr ber Königssobn, fort, fei fein Dater fortgezogen, um in feinenlanderen Ländern die Schakung ju erheben; da mare denn feine Stiefmutter ju ihm gekommen, und hatte mit allem Nachdruck von ihm verlangt, daß er ihre Tochter zur frau nehme. Er aber habe fich entschieden bagegen geweigert. Darüber fei fie in großen Sorn gerathen und habe ibn persanbert, jo daß er in den Wald binaus perschwinden. und jeden Tag zu einem rothbraunen Bunde werden mußte, in der Macht jedoch seine mabre Gestalt behalten durfte; und diefe Derzauberung follte gebn Jahre lang mabren. Nach Ablauf dieser Zeit solle er gezwungen sein, wieder heim zu kommen und ihre Tochter zu heirathen, falls es ihm auf diese Weise beffer gefalle, als fie freiwillig zur frau zu nehmen, - es fei denn, daß er eine der ichonften Königstöchter der Welt dabin bringe, bei ibm zu bleiben, und drei Kinder von ihr bekomme, obne daß dieselbe ihn jemals sebe oder ihm zu entlaufen persuche. Alle ihre Kinder jedoch sollten ihr gleich nach der Geburt weggenommen werden, und wenn fie darüber eine Thrane peraieke. solle dieselbe im Auge ihres Kindes zum Staar werden, der nur burch die Thranen, welche fie felbst weine, wieder behoben werden fonne. So sei es denn geschehen, erzählte er, daß er in dieses Baus fam; es hatte nur noch einen Monat gedauert, bis er von dieser schweren Derzauberung befreit worden ware; nun aber muffe er fie verlaffen und wieder in die Stadt feines Daters heimkebren, und, was das Schlimmfte fei, seine Stieffdwester heirathen. So gerne sie es auch thun mochte, sagte er zur Königstochter, könne fie ihn doch auf keine Weise aus dieser unglücklichen Cage befreien. Doch besitze er drei Obeime von väterlicher Seite, welche alle seinethalber Beim, Beichthum und Würde geopfert hatten, und von denen zwei hieher in feine

Nähe gezogen maren und in armlichen hütten wohnten. Sie batten dies gethan, um seiner Stiefmutter zu entkommen, und ihm Beistand zu leisten; sie hatten ihm auch Alles gegeben, was er zu seinem Unterhalte und seinem Veranügen branchte. jo lange diese Derzauberung dauerte. Derjenige von seinen Obeimen, welcher am nächsten von ihm wohne, sagte er, fei es eben gewesen, welcher die Gestalt einer Bindin angenommen und ihren Dater in den Wald hinaus und zu ihm gelockt habe, Seine Obeime murden nun auch die ersten fein, welche im Stande maren, ihr aus dieser Noth herauszuhelfen. Sie moge deshalb das haus verlaffen und längs des Baches, welcher in der Rähe fließe, dahingeben; sie werde da zu der einen der Bütten seiner Obeime tommen. Er bat sie noch, das Tuch, in welches sie die Thrane fallen ließ, forgfältig zu büten, und niemals abbanden kommen ju laffen; auch folle fie, wenn fie in febr große Bedrängnis fomme, sich nicht von den Kleinodien trennen, welche er ihr gegeben habe. Bierauf übergab er ihr einen großen Sack voll Goldmungen und bat fie, dieselben freigebig mit seinen Obeimen ju theilen, wenn fie dieselben troffe, denn fie feien nun fehr arm, fagte er. Sodann verschwand er; sie aber blieb allein im Bause jurud, voll Kummer und Betrübnig.

Alsbald jedoch traf sie Vorbereitungen um fortzuziehen; sie ging längs des Vaches, wie er es ihr beschrieben hatte, dahin, und kam gegen Abend zu der einen Hütte. Ein ärmlich gekleideter alter Mann, mit einem tiefliegenden Hute auf dem Kopfe, stand vor der Thür. Sie grüßte denselben; der Mann aber erwiederte ihren Gruß mit betrübter, kunnnervoller Miene. Sie bat ihn um Aachtherberge, er antwortete aber, daß er nicht gerne Gäste habe; auch würde ihr Kommen kaum viel Glück bringen. Sie bat ihn jedoch um so inständiger, und gab ihm viel Geld aus ihrem Sacke; da heiterte sich seine Stirne auf, er gewährte ihr Obdach und so blieb nun die Königstochter dort über Aacht. Sie erzählte dem Allen Alles, was sich mit ihr zugetragen hatte und bat

ihn, ihr behilstich zu sein, daß sie den Königssohn wieder bekomme. Er sagte jedoch, es sei dies sehr schwer, und er vermöge es nicht; wahrscheinlich aber sei sein Bruder es im Stande, der ziemlich weit von hier, unten an demselben Vergabhange wohne, und er erbot sich, ihr den Weg dahin zu zeigen.

Um nächsten Morgen verließ sie die Hütte und ging längs des Vergabhanges hin, die sie des Abends zu einer anderen Hütte kam; sie klopfte an die Thüre; ein alter Mann mit strengen Mienen und hählichem Gesicht öffnete dieselbe. Er trug einen schwarzen Mantel und hatte einen breitkrämpigen hut auf dem Kopfe. Die Königstochter dat ihn, daß sie hier über Nacht bleiben dürfe. Er aber antwortete, daß es dem Manne wohl wenig Augen bringen würde, der ihr Obdach gewähre; denn sie sei gewiß nicht vom Glücke begleitet. Sie dat ihn jedoch auf das Inständigste, daß er sie nur diese Nacht beherbergen möge, und schenkte ihm eine sehr große Summe Geldes aus ihrem Sacke. Da wurde der Allte freundlicher und er führte sie hinein in die Bütte.

Drinnen saß ein Weib auf einer Bank, welches ein Wickelskind in seinem Schooß hatte, während zwei andere Kinder am Boden spielten. Dasselbe nahm die Königstochter sehr freundlich auf, hieß sie sich niedersehen und war sehr gesprächig. Sie sprachen von den Kindern, welche die Königstochter ungewöhnlich schon fand.

Das Weib erzählte voll Kummer, daß der Knabe, welchen es ihm Schooße halte, auf dem einen Unge den Staar habe; ob aber da durch etwas geholfen werden könne, wisse sie nicht. Die Königstochter meinte, es sei dies ein großer Schaden für ein so hübsches Kind. Hierauf sprachen sie nicht weiter über diesen Gegenstand und das Weib dat die Königstochter, den Knaben zu warten, während es hinausgehe, um etwas Underes im hause zu besorgen. Hierauf ging es fort, um für den Gast ein Nachtmahl zu bereiten.

Alls die Königstochter allein war und mit dem Knaben im Schoose dasaß, kam ihr der Gedanke, ob nicht vielleicht ihre. Thräne, die sich in dem Tucho besinde, die Eigenschaft habe, daß selbe auch von anderen Kindern als ihren eigenen den Staar aus den Augen nehmen könne. Sie löste den Knoten auf, strich den Jipfel des Tuches über das Auge des Kindes und sogleich war der Staar verschwunden.

Als das Weib wieder zurückenn und sah, was sich erreignet hatte, wurde es sehr erfreut und dankte der Königstochter für ihr gutes Werk. Hierauf brachte es ihr Speise.

Die Königstochter blieb hier über Nacht und erzählte dem Alten ihre ganze Ceidensgeschichte bis auf den letten Tag. Da wurde derselbe sanft in seinem Gespräche mit ihr und sagte, daß ihre Sorgen ihm sehr zu Herzen gehen, daß es aber schwer sein würde, denselben abzuhelsen; denn es sei nun die Zeit zu kurz, da der Königssohn morgen mit der Tochter seiner Stiesmutter Hochzeit halten werde; der Weg dahin aber sei lang und sühre um ein großes Gebirge; würde sie sliesen Weg gehen, so käme sie zu spät. Es gebe zwar einen kürzeren Weg über das Gebirge, auf welchem man an einem Tage dahinkommen könne; allein derselbe sei beinahe nicht gangbar wegen der Zauberei der Königin, welche ihre Unkunft zu verzögern trachten werde. Er wolle es aber doch versuchen, ihr zu helsen, damit sie auf dem kürzesen Wege über das Gebirge käme.

Vevor sie sich auf den Weg machte, gab er ihr einen Stock, der am unteren Ende mit einer Eisenspike versehen war, damit sie sicher den steilen Weg hinanschreiten konnte, der außerdem so glatt wie ein Spiegel war. Er wickelte auch ein Tuch um ihren Kopk, damit sie von den Wundern, welche ihr in Folge der Jauberei begegnen würden, nichts hören und nicht verwirrt werden könne. Er sagte ihr überdies, daß sie niemals zurücksehen dürse. Unf der anderen Seite des Gebirges wohne ein Freund von ihm, fügte er weiters hinzu, bei welchem sie einkehren und

bitten möge, daß man sie jur Königsburg begleite; er selbst aber wolle dafür Sorge tragen, daß die Königin sie nicht erkenne.

Die Königstochter nahm nun Abschied von dem Alten und ging über das Gebirge, wie er ihr gesagt hatte; sie bliefte niemals auf dem Wege zurück, und ließ sich von den Wundern und dem schrecklichen Geheul, das sie hörte, nicht erschrecken. Dabei leistete ihr auch das Tuch, welches sie um den Kopf gewickelt trug, die besten Dienste. Abends kam sie zu der Hütte, in welcher der Freund des Alten wohnte; es war dies ein hübsches, kleines hänschen, und sie wurde dort freundlich ausgenommen und die Nacht über beherbergt. Sie dat den Mann, daß er sie nach der halle des Königs begleiten möge. Das sei eine ganz leichte Sache, meinte er, denn er gehe selbst dahin, um der Hochzeit des Königsssohnes beizuwohnen.

Alls sie in die Halle des Königs kamen, gab es hier viel Pracht und Herrlichkeit aus Anlag der Hochzeit des Königsschnes. Die Königstochter ging zur Thüre der Halle und sah hier den König und die Königin auf dem einen, den Königssohn mit der Tochter seiner Stiesmutter auf dem anderen Ehrenplate sitzen. Alle zeigten fröhliche Mienen, nur nicht der Königssohn, auf dessen Gesicht man den Kummer lesen konnte.

Niemand erkannte die Königstochter, nicht einmal der Königssohn selbst. Sie stand dort den ganzen Tag und sah den Sestlichkeiten zu, die das Brautpaar in die Schlaskammer geführt wurde. Da bemächtigte sich ihrer großer Kummer und sie wollte schon verzweiseln, als ihr der Gedanke kam, daß sie vielleicht niemals von ihren Kleinodien besseren Gebrauch machen könne, als gerade jest. Es war ein heller Mondscheinabend und sie begab sich zu dem Senster der Schlaskammer des Brautpaares und begann sich hier mit dem goldenen Kamme das Haar zu kämen.

Die Augen der Braut fielen alsbald auf das genster, wo Jene stand, und als sie den goldenen Kannn erblickte, bat sie die

Distroydes

Königstochter, deuselben gegen den ihrigen umzutauschen; denn sie sah, daß der andere viel werthvoller war als der ihrige. Die Königstochter aber verweigerte es.

Da bat sie die Braut, ihr denselben zu verkausen; er passe ja besser für sie als für eine Betteldirne, meinte sie. Die Königstochter sagte, sie wolle ihn auch nicht verkausen. Unn fragte die Braut, ob er ihr denn für gar keinen Preis seil sei. Die Undere entgegnete, daß er ihr nur dann seil sei, wenn sie in dieser Nacht bei dem Bräutigam schlasen dürse, und dieser handel wurde dann auch abgeschlossen.

Die Braut gab dem Königssohn einen Schlaftrunk und ließ hierauf die Königstochter zu ihm hinein kommen. Sie blieb die ganze Nacht hindurch bei ihm, war aber nicht im Stande, ihn aus dem Schlafe zu wecken. Er rührte sich nicht in seinem Bette, so sehr sie auch flehte und klagte, und als der Morgen kam, trat die Braut ein und forderte sie auf, sich zu entsernen. Hierauf weckte dieselbe den Bräutigant.

Die Königstochter war nun den ganzen Tag hindurch noch viel bekümmerter als früher, hielt sich aber doch häusig in der halle auf ohne erkannt zu werden. Als das Brautpaar an diesem Abende wieder in seine Schlaskammer ging, machte sie einen Dersuch, die Braut mit ihrem Halsband zu verlocken, und der handel wurde zwischen ihnen auf dieselbe Weise abgeschlossen wie das vorige Mal.

Run hatte sich die Königstochter bereits von zweien ihrer kleinodien getrennt, konnte aber doch den Königssohn in der Racht nicht vom Schlase erwecken. Der Kummer lastete schwer auf ihrem Herzen und sie stieß bittere Klagen aus über ihr Misseschieß; am Morgen mußte sie den Königssohn unverrichteter Dinge wieder verlassen. Die Braut trat zu demselben ein und hierauf gingen sie wieder zusammen in die Halle. In diesem Tage war es eine große Qual für die Königstochter, Alles mit anzusehen, was vorging.

Im Caufe des Tages kam der dritte Oheim des Königsjohnes, um mit diesem allein zu sprechen. Er wohnte in derselben
Stadt und zwar oben bei der Königsburg und hatte sein Schlafzimmer dicht neben dem des Brantpaares. Er fragte seinen Weffen,
wer das Weib sei, das die Nacht über bei ihm wache und so
lante Klagen ausstoße; es sei etwas Ungewöhnliches an der
ganzen Sache, sagte er.

Der Königssohn antwortete, er wisse von keinem anderen Weibe als seiner Fran. Der Oheim fragte ihn sodann, warnun sie so sehr klage. Der Königssohn antwortete, daß er davon nichts wisse, denn er schlase die ganze Nacht hindurch. Der Undere fragte ihn, woher es denn wohl kommen möge, daß er so sein schlase, wenn nicht seine Fran ihm Abends einen Trunk gäbe. Der Königssohn entgegnete, daß dies der kall sei. Dann solle er Abends den Trunk in seine Kleider nieder sließen lassen, meinte der Oheim, und sich stellen, als ob er schlase und acht geben, ob er dann nicht etwas mehr zu wissen bekonnne.

Der Tag neigte fich zu Ende und es murde Abend. Die Königstochter war niedergebengt von ihrem Kummer, obschon sie denselben verbarg, und als das Brantpaar des Abends wieder in seiner Schlafkammer mar, stand fie wieder vor dem fenster, und hielt ihren Spiegel in der Band; es geschah wieder wie die beiden anderen Male; die Brant hatte große Begierde nach dem Spiegel, und fie wurden endlich handeleins unter der Bedingung, daß die Königstochter auch in dieser Nacht wieder beim Königsfohn Schlafen durfe und dafür der Brant den Spiegel überlaffe. Diese reichte dem Königssohn wieder den Schlaftrunt; allein er that nur so, als ob er denselben trinke, während er ibn in Wirklichkeit verschüttete, und stellte sich hierauf, als ob er eingeschlafen ware. Die Königstochter stieg zu ihm in's Bett und versuchte ihn zu weden; aber er stellte sich noch immer, als ob er Schlafe. Da zählte sie ihm alle ihre Leiden auf und flagte bitterlich; sie bat iln, er möge sich doch an ihr Susammenleben

erinnern und sie erhören, die ihn nun so kummervoll auslehe. Sie habe schon alle ihre Kleinodien weggegeben, sagte sie, um mit ihm zusammenzukommen.

In folge der Sanberei seiner Stiesmutter war es dem Königssohn, als ob er von all diesen Vegebenheiten nur träumte; endlich aber erkannte er doch die Königstochter und die Freude der beiden war nun unbeschreiblich. Er tröstete sie so gut er's konnte und sagte, daß ihre Leiden nun bald ein Ende nehmen würden; sie möge nur, wenn die Vrant des Morgens wieder komme, nach dem Hause seines Oheims gehen, welches sich in der Nähe besinde; er selbst aber werde sich stellen, als ob er schlafe, sagte er.

Als nun die Braut des Morgens in die Kammer kam, jagte sie die Königstochter fort, wedte hierauf den Bräutigam und sie gingen sodann zusammen in die Halle.

Als Freude und Munterkeit an diesem Tage den Höhepunkt erreicht hatten, und Alles zu Tische saß und trank, der König und die Königin auf dem einen Shrenplatze, und das Brautpaar auf dem anderen, kamen drei Männer in die Halle. Dies waren die drei Brüder des Königs. Der eine von ihnen trug zwei kleine Mädchen auf dem einen Arm und führte mit der anderen Hand ein Weib, welches ebenfalls ein kleines Kind auf dem Arme hatte; die beiden anderen Brüder aber hielten jeder einen Holzfod in der Hand. Sie stellten sich vor dem Platze des Königssichnes auf und derzenige, welcher das Weib an der Hand führte, fragte den Königssohn, ob er dieses Weib und die drei Kinder nicht kenne.

Dieser antwortete: "Ja."

Da wechselten Mutter und Tochter die Farbe und sie wurden plötzlich ungeheuer groß; sie wollten etwas sprechen, aber die beiden Brüder des Königs, welche die Stöcke in der Kand hatten, stießen dieselben den beiden Weibern in den Schlund, während sich im selben Augenblicke sechzehn Männer, die unter

den Tijden verborgen gehalten worden waren, hervorsprangen, sich zu je acht auf jede der beiden stürzten und sie fesselten.

Der König war Anfangs über all' dies auf's Höchste erzürnt; als er nun aber sah, von welchem Geschlechte Mutter und Tochter waren, erfüllte ihn dies Alles mit großer Zufriedenbeit und er schloß seinen Sohn und die Königstochter freudig in seine Arme. Hierauf wurde sogleich nach den Eltern der neuen Braut, dem König und der Königin geschieft, und sodann unter Freuden und Vechertlang die Hochzeit des Königssohns mit der Köniastochter geseiert.

Kurz darauf starb der Vater des Königssohnes und es wurde nun dieser zum König über das ganze Cand erwählt. Er regierte gut und lange mit seiner Königin, und sie lebten in großer Ciebe zusammen. Seine Oheime machte er alle zu Jarle in seinem Reiche; sie waren regierungstüchtige und gute häuptlinge, vermehrten die Macht des Königreiches und waren treue Freunde des Königs, so lange sie lebten.

## IV. Die Kuh Bukolla.

Es lebte einmal ein alter Mann mit seinem alten Weibe in einer schlechten Hütte. Sie hatten einen Sohn, der aber wenig Gutes von sich erwarten ließ. Es waren nicht mehr Cente in der Hütte als diese drei.

Die beiden alten Ceute hatten eine Kuh, und dieselbe war auch Alles, was sie an Dieh besagen. Diese Kuh hieß Untolla.

Einmal nun bekam die Kuh ein Kalb, und das Weib selbst leistete ihr Veistand. Als dies vorüber war, begab sich das Weib in die Hütte; etwas später kam sie wieder heraus, um



nachzuschen, wie es der Kult gehe, da war dieselbe verschwunden. Es machten sich nun Beide, der Mann und das Weib, auf, um die Kult zu suchen; aber so lange sie auch suchten, so konnten sie dieselbe doch nicht sinden. Da wurden sie sehr betrübt und besahlen ihrem Sohn das haus zu verlassen und sich nicht früher wieder daheim bliefen zu lassen, bevor er nicht mit der Kult käme.

Sie rüsteten den Jungen mit Reisekost und neuen Schuhen aus, und derselbe machte sich auf den Weg. Er ging ohne Siel in's Blane hinein und als er lange, lange gegangen war, setzte er sich nieder und begann zu essen. Hierauf rief er:

"Brülle nun, liebe Bukolla, wenn du irgendwo am Ceben bift!"

Da hörte er die Kuh aus weiter, weiter gerne brüllen. Der Sohn des armen häuslers ging wieder lange, lange. hierauf jehte er sich abermals nieder um zu essen und rief:

"Brülle nun, liebe Bufolla, wenn du irgendwo am Ceben bin!"

Da hörte er Inkolla zum zweiten Male brüllen und zwar dieses Mal ein wenig näher als früher. Und abermals ging der hänslerssohn lange, lange, bis er auf einen ungeheuer hohen kelsen kam. Dort setzte er sich nieder um zu essen und rief zugleich:

"Brülle nun, liebe Infolla, wenn du irgendwo am Ceben bift!"

Da hörte er die Kuh unter seinen Süßen brüllen. Er kletterte den Selsen hinab, und entdeckte in demselben eine sehr große Köhle. Er ging in die Köhle hinein und fand hier die Bukolla angebunden. Ohne sich lange zu bedenken, machte er dieselbe frei und führte sie hinter sich her aus der Köhle und der hütte seiner Eltern zu. Er war jedoch nicht weit gekommen, als er eine erschrecklich große Niesin ihm nacheilen sah, welche von einer andren, kleineren begleitet war; zugleich bemerkte er, daß

die große Riefin so gewaltige Schritte machte, daß sie ihn bald einholen mußte. Da sagte er zur Kuh:

"Was haben wir nun ju thun, liebe Butolla?"

Die Kuh antworte:

"Beiß' ein Haar aus meinem Schwanze und lege dasselbe auf die Erde!"

Dies that er auch. Da sagte die Kuh zu dem haare:

"Ich bestimme und wirke den Tauber, daß du zu einem so großen flusse werdest, daß Niemand darüber kommen kann, als ein fliegender Dogel!

Und in demselben Angenblicke wurde das Haar zu einem ungehener großen klusse. Als aber die Aiesin zu dem klusse kam, sagte sie:

"Das soll Dir nicht helsen, Schurke! — Eile heim, Dirne", sagte sie zur kleinen Riesin gewendet, "und hole mir den großen Ochsen meines Vaters."

Die Dirne ging und kam alsbald mit einem ungehener großen Ochsen wieder zurück. Dieser Ochs trank den ganzen kluß aus. Da merkte der Sohn des Käuslers, daß ihn die Riesin wieder bald einholen werde, weil sie so gewaltig große Schritte machte. Er sagte deshalb zur Kuh:

"Was haben wir nun zu thun, liebe Butolla?"

"Beiß ein Haar aus meinem Schwanz und lege dasselbe auf die Erde!" antwortete die Kuh.

Er that dies. Da sagte Bufolla zu dem haar:

"Ich bestimme und wirfe den Sauber, daß du zu einem so großen brennenden Scheiterhaufen werdest, daß niemand darüber kommen kann, als ein fliegender Wogel."

Und in demselben Augenblicke wurde das Kaar zu einem brennenden Scheiterhausen. Alls aber die Riesin zu dem Scheiterhausen kan, sagte sie:

RT -

"Das soll Dir nicht helsen, Schurke! — Eile heim und hole mir den großen Ochsen meines Vaters, Dirne!" sagte sie zur kleineren Riesin.

Dieselbe ging und kam zurück mit dem Ochsen. Der Ochse aber gab nun alles Wasser von sich, welches er aus dem klusse getrunken hatte, und löschte so den brennenden Scheiterhaufen aus.

Nun bemerkte der Sohn des Häuslers, daß die Niesin ihn sogleich eingeholt haben werde, da sie so gewaltig große Schritte machte. Er sagte deshalb zur Kuh:

"Was haben wir nun zu thun, liebe Bufolla?"

"Reiß ein Haar aus meinem Schwanz, und lege dasselbe auf die Erde!" sagte die Kuh.

Dies that er auch. Da sagte die Kuh zu dem haare:

"Ich bestimme und wirke den Zauber, daß du zu einem so großen Berge werdest, daß Niemand darüber kommen kann, als ein fliegender Dogel."

Da wurde das haar zu einem so hohen Verge, daß der Sohn des häuslers dessen Gipfel nicht sehen konnte: Als aber die Riesin zu dem Verge kam, sagte sie:

"Das soll Dir nicht helsen, Schurke! — Hole mir das große Bohreisen meines Daters, Dirne!" sagte sie zur kleineren Riesin:

Die Dirne ging und kam zurück mit dem Bohreisen. Da bohrte die Riesin ein Coch durch den Felsen; als sie durch dassselbe sehen konnte, kroch sie ohne Zaudern in das Coch; aber dasselbe war zu eng; sie blieb darin stecken und wurde endlich im Coche zu Stein. Und dort ist sie auch noch heute.

Der häuslerssohn aber kam mit seiner Bukolla nach hause und der Alte und sein Weib waren darüber sehr erfreut und glücklich.

# V. "Das Weib möcht' Etwas haben für den Knopf".

Es lebte einmal ein alter Mann mit seinem alten Weibe in einer schlechten Hütte; sie waren so arm, daß sie kein Ding von Werth zu eigen hatten außer einem goldenen Knopf, der sich auf der Spindel des Weibes befand.

Es war die Gewohnheit des Mannes, jeden Tag entweder zu jagen oder zu fischen, um den nöthigen Cebensunterhalt für sie beide zu verschaffen.

Richt weit von der hätte befand sich ein großer hügel, von dem die Cente glaubten, daß sich darin ein Elb aushalte, den man Kidhus nannte, und vor dem man sich gut in Acht nehmen musse.

Einmal ging der Mann, wie gewöhnlich, auf die Jagd, das Weib aber saß ihrer Gewohnheit gemäß daheim. Da an diesem Tage schönes Wetter war, setzte sie sich mit ihrer Spindel in's Freie und spann eine Zeit lang an derselben. Da geschah es, daß der goldene Knopf von der Spindel siel und so weit fort rollte, daß das Weib ihn aus den Augen verlor. Sie war darüber sehr ungläcklich und suchte überall; aber es war Alles umsonst; sie konnte den Knopf nirgends sinden.

Als der Mann heim kam, erzählte sie ihm ihr Unglück; derselbe meinte, daß wohl Kidhus den Knopf genommen habe; es sehe ihm dies ganz ähnlich. Der Mann machte sich wieder auf, um fortzugehen, und sagte zu seinem Weibe, daß er zu Kidhus gehen und den Knopf zurückverlangen oder etwas Anderes dafür begehren wolle. Das Weib machte große Angen, als es dies hörte.

Der Mann aber gieng nun fort und geraden Weges zum Hügel, in welchem Kidhus wohnte; er klopfte lange und stark mit einem dicken Stock an den Hügel. Endlich saate Kidhus:

"Wer flopft an mein Baus?"

Der Allte antwortete:

"Der alte Mann ift's, der arme Tropf, Mein Weib möcht' Etwas haben für den Knopf".

Kidhus fragte, was er für den Knopf haben wolle. Der Mann bat ihn um eine Kuh, welche zehn Maß Milch auf Ein Mal gebe, und diese Vitte erfüllte ihm auch Kidhus. Hierauf brachte er die Kuh zu seinem Weibe.

Tags darauf, als das Weid die Kuh des Morgens und Abends gemolken und alle ihre Kübel mit Milch angefüllt hatte, bekam sie Cust, einen Brei zu bereiten; da erinnerte sie sich aber, daß sie kein Mehl zum Brei habe. Sie ging zu ihrem Manne und sagte ihm, er möge wieder zu Kidhus gehen und ihn um Mehl bitten. Der Mann begab sich nun abermals zu Khidus und klopste wie früher mit dem Stocke an den hügel. Da sagte Kidhus:

"Wer flopft an mein haus?"

Der Alte antwortete:

Same.

"Der alte Mann ift's, der arme Tropf, Mein Weib möcht' Etwas baben für den Knopf,"

Kidhus fragte ihn, was er haben wolle. Der Mann bat ihn, er möge ihm etwas Mehl in den Topf geben, da sein Weib gerne ein wenig Brei kochen wolle. Kidhus gab dem Manne eine Tonne voll Mehl, welche derselbe nach Hause brachte, und sein Weib bereitete den Brei.

Als der Brei gefocht war, setzten sie sich dazu, der Mann und das Weih, und aßen von demselben. Als sie sich satt gegessen hatten, war noch eine Menge übrig in der Schüssel. Da begannen sie nachzudenken, was sie mit dem Nebriggebliebenen ansangen sollten. Es schien ihnen am Vesten, dasselbe der heiligen Jungfrau Maria zu bringen. Aber sie sahen bald ein, daß es keine leichte Sache sei, da hinauf zu lausen, wo sie war. Sie beichlossen daher, Kidhus um eine Ceiter zu bitten, welche bis in den himmel reiche, und meinten, daß dies nicht zu viel verlangt sei für den Knopf.

Der Allte ging nun wieder fort und flopfte bei Kidhus an den Bügel. Kidhus fragte wie früher:

"Wer flopft an mein Baus?"

Der Mann antwortete wieder:

"Der alte Mann ift's, der arme Cropf, Mein Weib möcht' Etwas haben für den Knopf."

Mun wurde Kidhus aufgebracht und fagte:

"Ift denn der mistige Knopf noch immer nicht bezahlt?"

Der Mann aber bat ihn nur um so dringender und sagte, daß er seiner heiligen Maria die Ueberreste des Breies bringen wolle.

Kidhus ließ sich endlich bewegen, gab ihm die Ceiter und richtete sie für ihn auf. Der Mann war darüber sehr erfreut und kehrte mit dem Vescheide heim zu seinem Weibe.

Sie machten sich nun schnell reisesertig und nahmen die Breischüsseln mit. Als sie aber ein gutes Stück auf der Leiter emporgestiegen waren, wurden sie vom Schwindel erfaßt. Sie verloren das Gleichgewicht, so daß sie von der Leiter herabsielen und sich im Sturze die Köpfe zerschlugen.

Das Gehirn und der Brei flogen in die ganze Welt hinaus; wo aber die Gehirntheile der beiden Cente auf die Steine niederfielen, bekamen diese weiße fleden, und wo die Breiksungden auf dieselben fielen, entstanden gelbe fleden. 27och heutzutage kann man diese zwei Urten von fleden auf den Steinen sehen.

### VI. Usmund und Signy.

Es herrschte einmal ein König in einem Reiche; er war verheirathet und hatte mit seinem Weibe zwei Kinder, einen Sohn und eine Tochter. Der Sohn hieß Usmund, die Tochter aber Signy. Sie waren die hoffnungsvollsten Königsfinder, die man zu jener Zeit kannte, und wurden in allen Künsten unterrichtet, wolche zu lernen sich für die Kinder eines Königsgeziemt. Sie wuchsen daheim bei ihrem Vater auf und es wurde ihnen jeder ihrer Wünsche erfüllt.

Der König schenkte seinem Sohne zwei Eichen, welche draußen im Walde standen, und es machte Asmund Dergnügen dieselben auszuhöhlen und in ihren Stämmen verschiedene Simmerchen einzurichten. Signy begleitete ihn oft in den Wald hinaus und bewunderte die Eichen, und sie bekam Lust, dieselben mit ihm zu besitzen. Usmund erfüllte ihren Wunsch und sie trug nun allerlei Edessein und Kleinodien, welche sie von ihrer Mutter zum Geschenk erhalten hatte, dahin und verbarg sie in den Bämmen.

Da geschah es einmal, daß ihr Vater in den Krieg 30g; während seiner Abwesenheit wurde aber die Königin krank und starb. Die Geschwister begaben sich hinaus in den Wald und setten sich in die Eichen, nachdem sie sich mit Nahrungsmitteln sir cin Jahr versehen hatten.

Run ift zu melden, daß in einem anderen Cande ein König herrschte, welcher einen Sohn besaß, der Ring hieß. Ring hatte von der großen Schönheit der Signy erzählen hören und beschloß um sie zu freien. Er erhielt von seinem Dater ein Schiff zur Reise, bekam guten Sahrwind und landete in dem Reiche, wo Signy daheim war.



Uls er zur königlichen Halle hinauf gehen wollte, begegnete er auf dem Wege dahin einem Weibe von solcher Schönheit, daß er früher nie ein ähnliches gesehen zu haben glaubte.

Er fragte dasfelbe, wer fie fei.

"Signy, die Königstochter", erhielt er gur Untwort.

Er fragte sie weiter, warum sie so einsam hier wandere.

Sie entgegnete ibm, es geschehe dies aus Kummer über den Tod ihrer Mutter und weil auch ihr Dater nicht zu Hause sei.

Der Prinz erzählte ihr nun, daß er gerade um ihretwillen hierhergekommen sei und daß er um sie freien wolle, was er hiermit auch thue. Sie nahm seine Werbung freundlich auf, bat ihn jedoch sich auf sein Schiff zu begeben, da sie weiter in den Wald hinein gehen wolle.

Sie ging nun zu den beiden Eichen, riß dieselben mit den Wurzeln aus, nahm die eine auf den Rücken, die andere auf die Brust und trug sie so zur See und watete mit ihnen hinaus die zum Schiffe. Hier nahm sie wieder ihre frühere schöne Gestalt an und erzählte dem Königssohne, daß nun ihr Reisegut an Bord gekommen sei; anderes Gut besitze sie nicht, sagte sie.

Hierauf segelte der Pring wieder in seine Heimat zurud, wo er von seinen Eltern und seiner Schwester mit großer Freude empfangen wurde. Er gab Signy eine schöne Wohnung und ließ die beiden Eichen vor ihren Fenstern in die Erde einsehen.

Nach Verlauf eines halben Monats kam der Pring zu Signy mit der Votschaft, daß er in vierzehn Tagen die Hochzeit mit ihr feiern wolle; er gab ihr zugleich einen kostbaren Stoff, aus dem sie für sich und für ihn die Brautkleider anfertigen sollte.

Der Prinz war aber kaum von ihr fortgegangen, als sie den Kleiderstoff auf den Voden schlenderte, mit Ungestüm herumfuhr und eine ganz andere Gestalt annahm, so daß sie zum schlimmsten Viesenweibe verwandelt erschien.



Sie wiffe nicht, was fie mit soldem Out anfangen solle, sagte sie, sie sich früher nie auf etwas Underes verstanden habe, als Menschenfleisch zu effen und Oferdeknochen zu zerbrechen.

Sie jammerte und lärmte noch weiter und schrie, daß sie vor hunger umkommen musse, da ihr Bruder Eisenkopf nicht mit den Kisten komme, wie er versprochen habe.

In diesem Augenblick öffneten sich drei Bretter im Kußboden des Simmers und demselben entstieg ein Riese mit einer ungehener großen Kiste in den Armen. Sie begannen hierauf beide die Kiste zu erbrechen und dieselbe war angefüllt mit Menschenrumpfen. Sie singen nun alle beide an, mit großer Gefräßigseit zu essen und hierauf verschwand der Riese wieder auf dieselbe Weise in dem Voden, ohne die geringste Spur darauf, zurückzulassen. Alls aber das Weib sich gesetzt hatte, machte es einen noch größeren Carm als früher, zerrte an dem Stosse und wollte denselben in Stücke reißen.

Don den Königskindern aber ist zu melden, daß sie sich in den Eichen befanden, von denen aus sie Alles sehen konnten, was vorging. Da bat Asmund seine Schwester Signy, sie möge aus der Eiche gehen und sich des Kleiderstoffes zu bemächtigen suchen, damit sie nicht Tag und Nacht dieses wilde Treiben ausehen müßten.

Signy erfüllte das Verlangen ihres Bruders; sie verfertigte die Kleider, so gut sie es konnte, in sechs Tagen, ging hierauf aus dem Baum und warf dieselben auf den Tisch, worüber das Riesenweib sehr erfreut war. Als dann der Königssohn kam und die Kleider aus ihrer Hand in Empfang nahm, bewunderte er ihre Geschicklichkeit, und sie schieden sehr freundlich von einander.

Die Niesin benahm sich nun wieder auf dieselbe Weise, wie früher, die Eisenkopf kam. Als Asmund neuerdings dieses ganze wilde Treiben sah, ging er zum Königssohn und forderte ihn auf mit ihm zu kommen und einem Spiele zuzusehen, welches

in der Wohnung der neu angefommenen Königstochter aufgeführt werde.

Der Königssohn war nicht wenig erstaunt, als er Solches von seiner Braut erfuhr. Sie gingen nun beide dahin und verbargen sich hinter dem Getäsel, von wo aus sie durch eine kleine Wessnung in das Jimmer der Braut sehen konnten. Diese raste wie früher, und sagte zu Eisenkopf, als er kam:

"Wenn ich einmal mit dem Königssohne verheirathet sein werde, wird es mir wohl besser ergehen als jeht; ich werde dann das ganze Pack da drinnen in der Halle erschlagen und mit meinem Geschlechte kommen; dann werden sich, denke ich, die Riesen wohl freuen über mich und meinen Mann."

Ils der Königssohn dies vernahm, wurde er von solchem Jorne erfüllt, daß er kener an die Wohnung legte und dieselbe mit Illem, was sich darin befand einäscherte.

Usmand erzählte ihm nun von den Eichbämmen, und er war nicht nur erstannt über die Schönheit der Signy, sondern auch über Alles, was sich in den Zäumen befand. Er freite sodann um Usmand's Schwester Signy; Usmand aber warb um Ring's Schwester und bald wurde auch die Hochzeit beider Paare geseiert. Usmand zog hierauf heim zu seinem Vater; später aber erbten die beiden Schwäger die Reiche ihrer Väter und sie herrschten dort die in ihr hohes Alter. Und hiermit ist diese Gesschichte zu Ende.

# VII. Blini, der Königssohn.

Es waren einmal ein König und eine Königin in ihrem Reiche. Der König hieß Ring; wie aber seine Königin geheißen hat, weiß man nicht. Sie hatten einen Sohn Namens Pilini, welcher schon frühzeitig vielversprechende Unlagen zeigte und für den wackersten Kämpen angesehen wurde.

Eines Tages begab sich der Königssohn mit den Hossenteines Vaters auf die Jagd. Alls sie einige Thiere und Vögel erlegt hatten und sich auf den Heimweg machen wollten, siel plötslich ein so dichter Robel ein, daß die Hossente den Königssichn aus den Augen verloren. Sie suchten lange nach ihm, tonnten ihn aber nicht sinden und kehrten endlich ohne ihn nach hause zurück.

Als sie in die Halle des Königs kamen, erzählten sie, daß sie Hlini aus den Angen verloren und nicht wieder hätten sinden können. Der König war über diese Nachricht sehr betrübt und schiefte am nächsten Tage viele Cente aus, um nach seinem Sohne zu suchen. Dieselben suchten den ganzen Tag hindurch bis zum Abend, sanden ihn aber nicht; und so geschah es drei Tage hindurch, immer vergebens; Klini konnte nicht gesunden werden. Darüber wurde der König von solchem Kunnmer ergriffen, daß er sich in's Vett legte, wie ein kranker Mensche Erließ auch verkündigen, daß dersenige, welcher seinen Sohn sinden und ihn zurückbringen würde, die Hälfte seines Reiches erhalten solle.

Es wohnte auch ein alter Mann mit seinem alten Weibe in einer schlechten Hütte; diese hatten eine Tochter, welche Signy bieß.

Signy hörte von dem Verschwinden des Königssohnes und von der Belohnung, die sein Vater demjenigen versprochen habe,

Poeftion, Islandifde Marden.

der Hini finden wurde. Da ging sie zu ihren Eltern und bat sie um Reisekost und neue Schuhe; dann machte sie sich auf den Weg um den Königssohn zu suchen.

Don der Wanderung der Signy ist nur zu berichten, daß sie nach mehrtägigem Narsche gegen Abend zu einer Höhle kam; sie ging in dieselbe hinein und sah darin zwei Vetten; siber das eine war eine silberdurchwobene, siber das andere eine golddurchwobene Decke gebreitet. Sie sah sich nun besser darin um und entdeckte, daß der Königssohn in dem Vette lag, siber welches die golddurchwobene Decke gebreitet war. Sie wollte ihn wecken, aber es gelang ihr nicht. Da bemerkte sie, daß einige Runen in das Vettgestell eingeritzt waren, konnte dieselben aber nicht deuten. Sie ging hierauf zum Eingang der Höhle zurück und verbara sich binter der Thüre.

Sie war kann in dieses Versted gekommen, als sie drausen ein starkes Gedröhne hörte und gleich darauf zwei ungeschlachte Riesumen in die Höhle treten sah. Beim Eintritte sagte die eine von ihnen:

"Pfui der Tenfel! es riecht nach Menschen in unserer Böble."

Die andere aber meinte, der Geruch komme von Klini, dem Königssohne. Hierauf gingen sie zu dem Vette, in welchem der Königssohn schlief, riesen zwei Schwäne, die Signy früher nicht bemerkt hatte, herbei und sagten zu denselben:

"Singet, finget, meine Schwäne, Daß Blini erwache!"

Da sangen die Schwäne, und Mini erwachte. Die jüngere Riesin fragte ihn sogleich, ob er nicht etwas speisen wolle. Er sagte: nein. Da fragte sie ihn, ob er sie nicht zum Weibe haben wolle. Er verblieb hartnäckig bei seinem Nein. Da schrie sie auf und sagte zu den Schwänen:

"Singet, finget meine Schwane, Dag Blini einschlafe!"

\*\*\*\*, 3 ·

Die Schwäne sangen und er schlief ein. Hierauf legten sich die beiden Riesinnen selbst in das Vett, über welches die silberdurchwobene Decke gebreitet war, und schliefen die Racht hindurch.

Alls sie des Morgens erwachten, weckten sie Hini und boten ihm Speise an; er aber wollte nicht davon essen. Sodann fragte ihn die Jüngere wieder, ob er sie nicht zum Weibe haben wolle. Er verneinte es jedoch, wie früher. Hierauf schläserten sie ihn wieder auf dieselbe Weise ein, wie zuvor, und verließen die Höhle.

Als sie schon eine Weile fort waren, kam Signy aus ihrem Versted hervor und weckte den Königssohn, indem sie dasselbe sagte, wie die Aiesinnen. Sie begrüßte ihn und er nahm ihren Gruß freundlich auf und fragte sie, was es Weues gebe.

Signy erzählte ihm nun Alles der Wahrheit gemäß, und auch von dem großen Kunnner, welchen sein Dater über sein Verschwinden empfinde. Hierauf fragte sie ihn, was sich mit ihm zugetragen habe. Er erzählte ihr, daß er kurz nach seiner Trennung von den Hosseuten seines Daters zwei Riesunnen begegnet habe und von diesen in ihre Höhle mitgenommen worden sei. Die eine von ihnen habe ihn zwingen wollen, sie zu heiraten, wie sie ja selbst gehört hätte, er aber habe niemals einwilligen wollen.

"Ann sollst Du", sagte Signy, "wenn die Riefin Dich heute Abends wieder frägt, ob Du sie zum Weibe haben willst, Deine Einwilligung dazu geben unter der Vedingung, daß sie Dir sage, was auf den Vetten geschrieben stehe und was sie den Tag über treiben."

Dies schien dem Königssohne ein vorzüglicher Nath zu sein. Er brachte hierauf ein Spielbrett herbei und lud das Mädchen ein, mit ihm zu spielen; sie saßen dann bis Abends beim Brettsspiel. Als es jedoch ansing dunkel zu werden, schläserte Signy den Königssohn wieder ein und begab sich in ihr Versteck.

Bald hörte sie die Niesimmen herbeikommen und in die Böhle traben. Sie gundeten gener an und die ältere begann die Dögel zuzubereiten, welche sie mitgebracht hatten, während die jüngere zu dem Bette ging, Hlini weckte und ihn fragte, ob er nicht Speise zu sich nehmen wolle.

Er antwortete diesmal mit Ja.

Us er mit seiner Mahlzeit fertig war, fragte sie ihn, ob er sie nicht beiraten wolle.

Er entgegnete, daß er es thun wolle, wenn sie ihm sagen würde, was die Annen bedeuten, die auf den Vetten eingeritt seien.

Sie fagte, es stehe auf den Betten geschrieben:

"Benne, renne Bettehen mein, Benne wohin man will!"

Er zeigte sich über diese Mittheilung sehr erfreut, sagte aber doch, daß sie noch mehr thun und ihm sagen müsse, was sie den Tag über draußen im Walde treiben. Die Riesin erzählte ihm, daß sie Thiere und Dögel jagen, wenn sie aber dazwischen eine kleine Frist haben, sich unter einer Eiche niedersetzen und einander ihr Lebensei zuwersen.

Er fragte, ob fie dabei vorsichtig umgehen müßten.

Die Riefin sagte, daß das Ei nicht zerbrechen durfe, denn sonft mußten sie beide sterben.

Der Königssohn sagte, daß sie gut gethan habe, ihm alles dies mitzutheilen; aber er wolle doch noch bis Morgen ruhen; sie antwortete darauf, er möge seinen Willen haben, und schläserte ihn sodann ein.

Des Morgens wedte sie ihn und bot ihm Speise an, die er auch dankbar annahm. Dann fragte ihn die Niesin, ob er nicht heute mit ihnen in den Wald hinauskommen wolle, er antwortete aber, daß er lieber zu Hause bleibe. Hierauf nahm die Niesin von ihm Abschied, und nachdem sie ihn eingeschläfert, verließen die beiden Weiber die Höhle.

Als sie schon eine Weile fort waren, trat wieder Signy zu dem Bette und weckte den Königssohn.

Sie bat ihn aufzustehen, "und wir werden jetzt", sagte sie, "in den Wald hinausgehen, dahin wo die Niesimmen sind. Nimm Deinen Speer mit Dir, und sowie sie anfangen, einander ihr Lebensei zuzuwersen, schlendere ihn auf das Ei; aber es gilt Dein Leben, wenn Du nicht triffit."

Dem Königssohn schien dies ein vorzüglicher Nath zu sein, und sie stiegen nun beide in das Wett hinein und sagten die Worte:

"Benne, renne Betteben mein Binans in den Wald!"

Da rannte das Vett mit beiden fort und blieb erst stehen als sie drausen im Walde in die Rähe einer Eiche kamen. Sie hörten hier ein lautes Cachen. Signy bat nun den Königsschu, auf die Eiche hinauf zu klettern, und dies that er auch. Er sah die beiden Riessinnen unter dem Vaume sitzen; die eine von ihnen hatte ein goldenes Ei in der hand und warf es der anderen zu. In demselben Angenblieke schlenderte der Königsschu den Spieß ab und derselbe traf das Ei, so daß es zerbrach. Gleichzeitig sanken auch die Riessinnen todt zu Voden und Geiser trat aus ihrem Munde.

Der Königssohn stieg nun sogleich von der Eiche herab und suhr mit Signy im Vette auf dieselbe Weise in die Höhle zurück, wie sie gekommen waren. Sie nahmen hierauf alle Kostbarkeiten, welche sich in der Höhle befanden, und füllten damit die beiden Vetten. Sodann bestiegen sie jedes ein Vett und sprachen die Vettrunen, worauf die Vetten mit ihnen und allen Kostbarkeiten zur Hütte der alten Ceute rannten. Der alte Mann und das alte Weib empfingen sie mit Freuden und baten sie, bei ihnen zu bleiben. Sie nahmen auch die Einladung an und blieben hier die Nacht siber.

Seitlich Morgens ging sodann Signy zum König, trat vor ihn hin und begrüßte ihn. Der König fragte sie, wer sie sei. Sie sagte, daß sie die Tochter des alten Mannes von der kleinen



Butte sei, und fragte, welche Belohnung er ihr geben wurde, wenn sie seinen Sohn wohlbehalten zuruckbringen könne.

Der König sagte, daß er darauf wohl nicht zu antworten brauche, da sie ihn gewiß nicht finden werde, nachdem dies keinem von seinen Centen gelungen sei.

Signy fragte weiter, ob er ihr nicht dieselbe Belohnung geben wolle, die er Underen versprochen habe, falls sie ihn doch fände.

Der König sagte, daß sie dieselbe Belohnung erhalten würde. Signy kehrte hierauf in die Hütte zurück und bat den Königssohn, ihr nach der Halle des Königs zu folgen; dies geschah denn auch und sie führte ihn binein zum Könige.

Der König empfing seinen Sohn mit Frenden und hieß ihn sich zu seiner Nechten sehen und alle seine Erlebnisse erzählen von dem Tage an, wo ihn die Possente auf der Jagd versoren hätten.

Der Königssohn sette sich auf den Hochsit neben seinen Dater und lud Signy ein, sich auf seine andere Seite zu seten; hierauf erzählte er die Geschichte, wie sie sich ereignet hatte, und daß dieses Mädchen ihm das Ceben gerettet habe, da sie ihn aus den Händen der Riesunen befreite.

Sodann stand Hlini auf, trat vor seinen Vater hin und bat ihn, zu erlanden, daß er dieses Mädchen zu seinem Weibe nehme. Der König gab mit Freuden seine Einwilligung dazu und ließ sogleich ein großes Hochzeitssest veranstalten, zu welchem er alle Hänptlinge seines Reiches einlud. Die Hochzeit dauerte eine ganze Woche; nachdem dieselbe vorüber war, kehrten alle Gäste wieder nach Hause zurück, und alle priesen den König wegen seiner Gastsrenndschaft, denn er hatte alle mit kostbaren Gaben beschenkt.

Der Königssohn und Signy aber lebten lange zusammen und liebten einander sehr. Damit ist diese Geschichte zu Ende.



### VIII. Der häuslerssohn, Litill, Tritill und die Dögel.

Es waren einmal ein König und eine Königin in ihrem Reiche und ein alter Mann und ein altes Weib in ihrer schlechten hütte. Der König hatte eine einzige Tochter, welche er über Alles liebte; es sollte ihm nun aber der Kummer widersahren, daß dieselbe verschwand und nirgends zu finden war, so eifrig man auch nach ihr suchte. Da machte der König das Gelübde, daß Derjenige sie zum Weibe erhalten solle, welcher sie finden und ihm zuführen würde. Aber obgleich sich gar Diese Mühe gaben, um eine so gute Partie zu machen, so wurde doch die Königstochter nicht gefunden und alle, welche ausgegangen waren, sie zu suchen, kamen unverrichteter Dinge wieder zurück.

Don dem alten Manne ist zu melden, daß er drei Söhne hatte; die beiden ältesten liebte er über alle Maßen; der jüngste aber ward sowohl von den Eltern als auch von den Brüdern zurückgesetzt. Als sie aufgewachsen waren, die Söhne des alten Mannes, sagte einmal der älteste Bruder, daß er nun in die Welt gehen wolle, um sich Vermögen und Auhm zu erwerben.

Die Eltern gaben ihre Einwilligung dazu und so zog er denn alsbald mit Reisekost und neuen Schuhen von dannen und ging nun lange, lange. Endlich kam er zu einem Hügel. Er setzte sich hier nieder um auszuruhen, holte seine Reisekost hervor und begann zu essen.

Kommt da ein winzig kleines Männchen zu ihm und bittet ihn, er möge ihm einen Bissen geben. Der Sohn des Häuslers verweigerte es ihm aber, jagte ihn davon und ließ ihn so von dannen gehen.

Hierauf geht er wieder lange, lange des Weges fort bis er zu einem zweiten Hügel kommt. Hier setzt er sich abermals nieder und beginnt zu essen. Während er damit beschäftigt ist, kommt ein überaus kleines und putziges altes Männchen zu ihm, welches ihn bittet, er möge ihm einen Vissen geben. Der Sohn des Bauslers schlägt ihm jedoch die Vitte ab und jagt ihn unter Schimpsporten davon.

Hierauf ging er abermals lange, lange des Weges fort, bis er zu einem offenen Plate im Walde kam. Hier sette er sich nieder, um zu essen. Während er hier sach, kam eine Schaar Vögel herbeigestogen, welche sich in seiner Rähe niederließ. Er ärgerte sich über die Vögel und jagte sie davon.

Der häuslerssohn seht nun abermals seinen Weg fort und geht so lange bis er zu einer großen höhle kommt. Er tritt in die höhle ein, gewahrt darin aber kein lebendes Geschöpf. Er beschließt zu warten, die der Zewohner dieser höhle komme. Gegen Abend kommt ein schrecklich großes Riesenweib in die höhle. Er bittet sie um die Erlandniß, hier bleiben zu dürsen. Sie gestattet ihm dies unter der Bedingung, daß er ihr am nächsten Tage die Arbeit verrichte, die sie von ihm verlangen werde. Er ist damit einverstanden und bleibt nun über Racht in der höhle. Des Morgens besiehlt ihm die Riesin den Mist aus der höhle zu schauseln und damit die Riesin den Mist aus der höhle zu schauseln und damit die Jienn sertig zu sein; denn sonst würde sie ihm das Ceben nehmen, sagte sie. hierauf ging sie fort.

Der Sohn des Häuslers nahm die Schaufel, um den Boden zu reinigen; sowie er aber damit niederstach, blieb die selbe im Boden stecken, so daß er sie nicht mehr von der Stelle bringen konnte. Des Abends, als die Riesin heim kam, war die Höhle, wie man sich leicht denken kann, nicht gereinigt. Sie bedachte sich da nicht lange, sondern nahm den Sohn des Häuslers und erschlug ihn, und derselbe kommt in der Geschichte nicht weiter vor.

Mun wendet sich die Geschichte wieder zurück in die schlechte Hütte zu dem alten Manne und seinem alten Weibe. Der mittlere Sohn bat ebenfalls um die Erlaubniß fortzuziehen, um sich Reichthum und Auhm zu erwerben. Er sagte, daß es ihn

nicht länger mehr daheim freue, nachdem sein älterer Bruder ohne Sweifel irgend ein großer Mann bei irgend einem Könige geworden sei. Die Eltern erlaubten ihm, fortzuziehen und rüsteten ihn mit Reisekost und neuen Schuhen aus. Es ist nichts Anderes über ihn zu berichten, als daß es ihm genau so erging, wie seinem ältesten Bruder.

Nun war noch der jüngste der Söhne übrig; obgleich er aber allein zu Hause war, hatte er es doch nicht besser bei seinen Eltern. Er bat sie darum ebenfalls, daß sie ihm die Erlaubniß geben möchten, fortzuziehen.

"Ich habe nicht im Sinn, mir Neichthum und Nuhm zu erwerben" sagte er; "ich will nur versuchen, mir auf die eine oder andere ehrliche Weise meinen Cebensunterhalt zu verschaffen, damit ich Euch nicht länger zur Cast falle, wie es bisher der Jall war". Der alte Mann und das alte Weib willigten ein und gaben ihm die nöthige Neisekost und Schuhe, wenn auch nicht Alles so reichlich und gut, wie es seine Brüder bekommen hatten. Der Sohn des Häuslers zog nun sort und der Jufall wollte es, daß er denselben Weg einschlug, welchen auch seine Brüder genommen hatten. Er kam zum ersten Hügel; da sagte er:

"Hier haben meine Brüder ausgeruht; ich will dasselbe thun."

Er setzte sich nieder und begann zu essen. Kommt da ein kleines Männchen zu ihm und bittet ihn um einen Zissen. Der Sohn des alten Mannes ist recht freundlich mit ihm und fordert es auf, sich an seiner Seite niederzulassen und mit ihm zu essen, so viel es Lust habe. Alls sie genug gegessen hatten, sagte das Männchen:

"Bufe mich, wenn Du einmal eine kleine Hilfe brauchen solltest. Ich heiße Tritill."

Hierauf trippelte das Männchen fort und verschwand.

Der häuslerssohn setzte seinen Weg fort, bis er zum zweiten hügel kam. Da sagte er:

"Hier haben meine Brüder ausgeruht; ich will dasselbe thun."

Er begann nun wieder zu essen. Während er damit beschäftigt ist, kommt ein winzig kleines Männchen zu ihm und bittet ihn um einen Vissen. Der häuslerssohn ist recht freundlich mit ihm und fordert es auf, sich an seiner Seite niederzulassen und mit ihm zu essen, so viel es Lust habe. Als sie genug gegessen hatten, sagte das Männchen:

"Aufe mich, wenn Du einmal einen kleinen Dienst von mir brauchen solltest; ich heiße Citill."

hierauf trippelte das Männchen fort und verschwand.

Der Sohn des Häuslers setzte seinen Weg fort und kam zu dem offenen Platze im Walde, von dem früher die Rede war. Da sagte er:

"Bier haben meine Brüder ausgeruht; ich will dasselbe tbun."

Er setzte sich nieder und begann zu essen. Da kam eine erschrecklich große Schaar von Dögeln zu ihm herbeigestogen. Sie geberdeten sich, als ob sie sehr hungrig wären. Er zerkrümelte etwas Brod zwischen seinen Kingern und warf die Krümchen den Dögeln zu; diese pickten dieselben auf und aßen sie. Uls sie alle Krümchen aufgegessen hatten, sagte einer der Dögel:

"Aufe uns, wenn Du einmal einen kleinen Dienst von uns brauchen solltest, und nenne uns deine Boael."

Bierauf flogen sie davon und verschwanden.

Der Sohn des Häuslers setzte abermals seinen Weg fort, bis er endlich zu der Höhle kam, wie dies auch bei seinen Brüdern der Fall gewesen. Er ging in dieselbe hinein, sah aber kein lebendes Wesen darin; wohl aber sand er die Leichen seiner Brüder, welche nahe beim Eingange von der Decke der Höhle niederhingen. Obschon ihn dieser Anblick Schlimmes befürchten ließ, beschloß er doch auf die Heimkunst des Vewohners dieser Höhle zu warten. Es währte auch nicht lange, bis das früher

erwähnte Riesenweib, welchem die Höhle gehörte, herbeitam. Der häuslerssohn bat dasselbe, es möge ihm erlauben hier zu bleiben. Das Weib gestattete ihm dies auch unter der Bedingung, daß er dassenige thue, was sie ihm sagen werde. Er ging darauf ein und blieb nun über Nacht in der Höhle. Um solgenden Morgen befahl ihm die Riesin, den Mist aus der Höhle zu schaufeln. Wenn er aber bis zum Abend, wann sie heimkomme, mit seiner Arbeit nicht fertig sei, würde sie ihm, sagte sie, das Leben nehmen. Hierauf ging sie fort.

Der Sohn des häuslers nahm nun die Schaufel um den Boden zu reinigen; sowie er aber mit der Schaufel nieder stickt, bleibt dieselbe im Voden steden, so daß er sie nicht mehr von der Stelle bringen kann. Da merkt der häuslersohn, daß es ichlimm mit ihm stehe, und er ruft in seiner Ungst aus:

"Lieber Tritill, tomm' ber!"

In demselben Angenblicke erschien auch Tritill und fragte ihn, was er wolle. Der hänslerssohn erzählte ihm, in was für einer Lage er sich besinde. Da sagte Tritill:

"Stid, du Spaten, und schauste, du Schaufel!"

Da begann der Spaten zu stechen und die Schaufel zu schaufeln und in kurzer Zeit war die Höhle vom Unrath gesäubert und vollkommen gereinigt. Hierauf ging Tritill wieder seiner Wege.

Alls nun Albends die Aiofin heim kam und sah, was geichehen war, sagte sie zu dem Käuslerssohn;

. "Das hast Du nicht allein zu Stande gebracht, Mann, Mann! Ich will es jedoch dabei bewenden lassen."

Run schliesen sie die Nacht über; des Morgens aber trug ihm die Riesin auf, ihr Vettgewand zu lüsten, alle Federn aus den Kissen herauszunehmen, sie in die Sonne zu legen und dann wieder einzufüllen. Wenn aber Abends nur eine einzige Feder sehle, so würde sie ihm, sagte sie, das Leben nehmen. Hierauf ging sie fort.

Der häuslerssohn breitete das Vettgewand aus. Es waren drei Kissen im Vette der Riesin, und da es ganz windsstill war und die Sonne schien, trennte er dieselben auf und legte die zedern in die Sonne. Da erhob sich plöhlich ein so starter Wirbelwind, daß alle zedern in die Luft empor wirbelten und auch nicht eine einzige zurückblieb. Das ließ den häuslersssohn großes Unheil voraussehen. In dieser seiner Noth ruft er:

"Lieber Tritill, lieber Litill und alle meine Dogel, fommt ber."

Da kamen Tritill und Litill und die ganze Dögelschaar und brachten alle Federn mit. Tritill und Litill halfen num dem häuslerssohne die Federn wieder in die Kissen füllen und diese zumähen. Aus jedem Kissen aber nahmen sie je eine Feder, banden dieselben zusammen und sagten zu dem häuslerssohne, er solle sie, wenn die Riesin sie vermisse, ihr in die Rase keefen. Hierauf verschwanden sie wieder alle: Tritill, Litill und die Dögel.

Als nun die Riefin des Albends heim kam, warf sie sich mit aller Gewalt in das Vett, so daß es in der ganzen Höhle krachte. Hierauf befühlte sie jedes Kissen und sagte zum Hänslerssichne, daß sie ihm jeht das Ceben nehmen werde, denn es sehle in jedem Kissen eine Feder. Da zog er die zedern aus seiner Tasche hervor, steckte sie dem Weibe in die Alase und sagte, sie solle da ihre zedern nehmen. Die Alesin that dies auch und sprach:

"Das haft Du nicht allein zu Stande gebracht, Mann, Mann! Ich will es jedoch dabei bewenden lassen."

Es verging anch diese Nacht und der Hänslerssohn verbrachte dieselbe in der Höhle bei der Riesin. Um Morgen sagte das Weib zu dem Hänslerssohn, daß er an diesem Tage einen ihrer Ochsen schlachten, das Eingeweide kochen, die Haut scheeren, aus den Hörnern Söffel bereiten und mit Allem bis Abends fertig sein musse. Sie besitze fünfzig Ochsen, sagte sie; einen von diesen wolle sie schlachten lassen; er musse aber selbst errathen, welchen sie meine. "Wenn Du bis zum Abend mit Allem

fertig wirst", suhr die Alte sort, "dann kannst Du morgen wieder weiterziehen, wohin Du willst und Dir außerdem drei Dinge als Belohnung auswählen, welche Du nämlich von dem, was mir gehört, am Liebsten haben möchtest. Wirst Du aber nicht mit Allem fertig oder schlachtest Du nicht den richtigen Ochsen, dann kostet es Dir das Leben." Hierauf ging die Riesin wieder fort wie gewöhnlich.

Der Häuslerssohn stand völlig rathlos da. Er rief: "Lieber Tritill, lieber Litill, kommt mm alle Beide!"

Alsbald sah er auch beide herbeikommen und in ihrer Mitte einen ungehener großen Ochsen führen. Sie schlachteten deuselben auch sogleich, Als dies geschehen war, machte sich der Häuslerssichn daran, die Eingeweide zu kochen, Tritill setze sich nieder und schor die Haut, Sitill aber begann aus den Hörnern Sössel zu versertigen. Die Arbeit ging hurtig von statten und Alles war zur rechten Seit fertig. Der Häuslersson erzählte den beiden alten Männchen, was die Riesin ihm versprochen habe, wenn er mit seiner Arbeit bis zum Albend fertig würde. Da sagten dieselben, daß er dassenige, was oberhalb ihres Bettes sei, dann das Kästchen, welches vor ihrem Bette stehe, endlich dassenige, was sich ganz hinten an der Wand der Höhle besinde, ausswählen solle. Der Häuslerssohn versprach ihnen auch dies zu thun, und sie verließen denselben, nachdem er auf das Freundslichste von ihnen Albschied genommen hatte.

Uls die Riesin Abends nach Hause kam und sah, daß der Häuslerssohn Alles fertig gebracht hatte, was ihm aufgetragen worden war, sagte sie:

"Das haft Du nicht allein zu Stande gebracht, Mann, Mann! Ich will es jedoch dabei bewenden lassen."

Bieranf Schliefen fie die Macht hindurch.

Um nächsten Morgen forderte die Riefin den häuslerssohn auf, sich den Sohn zu mählen, wie sie ihn ihm versprochen habe; denn nun stehe es ihm frei, weiter zu ziehen, wohin er wolle.

"Dann wähle ich", sagte der Hänslerssohn, "dasjenige, was oberhalb Deines Vettes ist, dann das Kästchen, welches vor Deinem Vette steht, endlich dasjenige, was sich ganz hinten an der Wand der Höhle besindet."

"Das hast Du nicht allein gewählt, Mann, Mann! sagte die Alte. Ich will es jedoch dabei bewenden lassen."

hierauf gab sie ihm seinen Cohn. Dasjenige aber, was sich oberhalb des Vettes der Riesin befand, war die verschwundene Königstochter; das Kästchen vor dem Vette war eine ungehener große Kiste, voll von Geld und Kostbarkeiten; dassjenige aber, was ganz hinten an der Wand der Höhle stand, war ein großes Meerschiff mit Raaen und Segeln, welches die Eigenschaft hatte, daß es von selbst dahin segelte, wohin man wollte. Rachdem die Riesin dem Häuslerssohne seinen Cohn gegeben hatte, verabschiedete sie sich von ihm und sagte, daß er der glücklichste Mann werden werde. Hierauf ging sie fort wie gewöhnlich.

Der häuslerssohn brachte die Kiste an Bord des Schiffes und bestieg dasselbe hierauf selbst mit der Königstochter. Sodann zog er die Segel auf und fuhr heim nach dem Neiche, in welchem der Vater der schönen Jungfrau König war. Er brachte dem Könige die verschwundene Tochter und erzählte ihm alle seine Erlebnisse. Der König verwunderte sich sehr über das Abenteuer des häuslerssohnes und war, wie leicht begreislich, erfreut, daß er seine Tochter wieder bekommen hatte. Er ließ für seine Tochter und ihren Erlöser ein großes Kreudenmahl bereiten, welches mit der hochzeit der Königstochter und des häuslerssohnes endete.

Der hänslerssohn wurde zuerst des Königs Candes beschützer und Minister; nach dem Tode seines Schwiegervaters erbte er dessen ganzes Königreich und regierte dasselbe lange und gut bis an sein Cebensende. Und hier ist die Geschichte aus.

### IX. Königin Mjadveig.

Es wird erzählt, daß in alter Zeit ein König Aamens Mani in seinem Reiche herrschte; derselbe hatte mit seiner Königin eine Tochter, die Mjadveig hieß und bereits frühzeitig mit weibslichen Vollkommenheiten geschmückt war. Der König ließ ihr ein prächtiges Frauenhaus erbauen und gab ihr eine Menge Mädchen zur Bediemung.

Da trat das traurige Ereigniß ein, daß die Königin, Mjadweig's Mutter, eine Kraufheit bekam und daran starb. Nach dem Tode derselben wurde der König so betrübt, daß er nahe daran war, sich selbst zu Vette zu legen, und für nichts mehr Theilnahme hatte. Den Ministern des Königs schien dies bedenklich zu werden und sie gaben ihm daher den Nath, sich um eine andere Frau, die seiner würdig wäre, umzusehen.

Der König entschlöß sich denn auch, zwei seiner angesehensten Minister mit einem prächtigen Gesolge auf Werbung auszusschichen, und dieselben segelten sogleich ab. Sie verirrten sich jedoch auf dem Meere und wußten nicht, wo sie waren oder welche Richtung sie nehmen sollten. Endlich erblickten sie Cand. Sie steuerten mit ihren Schiffen daranf los und odwohl ihnen dasselbe undekamt war, verließen sie doch die Schiffe.

Sie hatten hier zunächst eine Haidestrecke vor sich und wanderten auf derselben dahin, um Menschenwohnungen zu suchen; doch konnten sie nirgends solche sinden. Da vernahmen sie plöglich so schönes Harfenspiel, wie sie solches früher niemals gehört zu haben glaubten, und sie gingen dem Caute nach, bis sie ein kleines seidenes Zelt entdeckten, auf welches sie nun rasch zuschritten. In dem Zelte sahen sie ein Weib mit einer Harfe auf einem Stuhle siten und ihr schönes Spiel war es, welches sie herbeigelockt hatte. Bei ihr war auch ein kleines Mädchen.

Als das Weib die Männerschaar erbliefte, erschraf sie so sehr, daß ihr die Harfe entglitt und sie selbst beinahe in Ohnmacht siel. Nachdem sie sich von ihrer Bestürzung etwas erholt hatte, fragte sie die Männer, wohin sie gehen wollten, oder was sie hierher geführt habe. Dieselben erzählten nun, daß sie sich auf dem Meere verirrt hätten und Abgesandte des Königs Mani wären, der seine Königin verloren habe und deshalb von großer Tranrigseit erfüllt sei. Aus diesem Grunde, sagten sie, wünschten sie von ihr zu erfahren, in welchen Verhältnissen sie sich besinde; denn sie bätten einen auten Eindruck von ihr bekommen.

Das Weib erfüllte ihren Wunsch und erzählte, sie sei die Königin eines mächtigen Königs in diesem Cande gewesen; ein unzähliges heer habe aber das Cand verödet und den König erschlagen, und der Ansührer des heeres habe die Absicht gehabt, sich das Reich zu unterwersen und sie selbst zum Weibe zu nehmen; sie habe aber nicht einwilligen wollen und sei darum mit ihrer Tochter hierher in diese Wüste gestüchtet, um sich hier verborgen zu halten.

Die Minister waren von dieser Auskunft vollkommen befriedigt; sie fanden, daß diese Fran eine passende Gemalin für König Mani sein würde, und trugen daher im Namen des Königs ihre Werbung vor. Die Fran aber zeigte sich anfangs wenig geneigt, die Werbung anzunehmen, und sagte, sie habe nicht im Sinne gehabt, eine neue She einzugehen. Endlich ließ sie sich aber doch überreden. Sie bestiegen nun mit der Fran und deren Tochter die Schisse und hatten günstigen Wind, die sie heim kamen in König Mani's Reich.

Als man aber die Schiffe vom Cande aus sehen konnte, setzte sich der König in einen Wagen und fuhr zum Strande hinab, und sowie er seine Braut erblickte, war mit einem Male all seine Tranrigkeit verschwunden. Er suhr hierauf zurück in die Stadt und ließ ein großes Hochzeitskoft veranstalten, welches einen halben Monat lang dauerte. Als dasselbe vorüber war, begab

Managed by Colon

sich der König auf Reisen, um in seinen Canden die Schatzung zu erheben.

27un wendet sich die Geschichte zurück zu Mindveig, der Königstochter.

Alls dieselbe einmal in ihrem Franenhause sach, kam ihre Stiefinutter zu ihr und sagte, daß sie sich daheim in ihrer Einsamkeit langweile. Sie möchte daher zu ihrer Serstrenung einen Spaziergang vor die Stadt hinaus unternehmen und bitte Aljadveig, sie zu begleiten. Diese willigte gern ein. Die Königin nahm auch das Mädchen, welches sie ihre Tochter nannte, mit, und so gingen alle drei vor die Stadt hinaus spazieren und die Königin war sehr freundlich gegen ihre Stieftochter.

Als sie ziemlich weit von der Stadt entfernt waren, bat die Königin Mjadveig, sie möge gestatten, daß ihre Tochter die Kleider mit ihr vertausche, und Mjadveig erlandte auch dem Mädchen ihren Aock anzuziehen, während sie selbst die Kleider des Mädchens anlegte. Da sagte die Königin:

"Ann bestimme und zaubere ich, daß meine Tochter ganz das Gesicht und Aeußere Mjadveig's erhalte, so daß Niemand sie für eine andere balten soll."

Mutter und Tochter banden nun Mjadveig die hände und füße und ließen sie so zurück; sie selbst aber gingen zurück in die Stadt und die Königin setze ihre Tochter in das Krauenhaus Mjadveig's. Alle glandten, sie sei diese selbst; doch fanden die Mägde, daß sie seit diesem Spaziergange mit der Königin ihre Sinnesart auffallend geändert habe. Sie ahnten nichts und wußten auch nichts von dem fremden Mädchen, welches früher mit der Königin dahin gekommen war, und gaben sich auch keine Mühe, etwas über dasselbe zu erfahren.

Don Mijadveig, der Königstochter, ist jedoch zu melden, daß sie so übel behandelt, wie früher erzählt wurde, dalag, dis sie vor Schmerz und Derzweislung in Schlummer siel. Da träumte sie, daß ihre selige Mutter zu ihr kam, mitseidige Worte zu ihr

Poeition, Islandifche Marchen.



sprach, sie ihrer Vande entledigte, ihr ein Tuch gab, in welchem sich Speisen befanden, und dabei sagte, daß sie dasselbe nie ganz leeren, Wiemanden zeigen, sich selbst aber vor ihrer Stiefmutter und deren Tochter gut in Ucht nehmen solle.

Als Mjadveig erwachte, war Alles so, wie sie geträumt hatte. In der Königin stiegen aber bald Vefürchtungen auf, daß Mjadveig noch am Ceben sein könne. Sie schiekte deshalb heimlich ihre Tochter in den Wald hinaus, um zu erforschen, wie es mit ihr stehe. Dieselbe sand auch Mjadveig und sah, daß in ihrer Cage eine Veränderung vorgegangen sei. Sie wandte ihre ganze heuchlerische Freundlichkeit an, um dahinter zu kommen, was diese Veränderung hervorgebracht habe, und sagte zu Mjadveig, daß ihre Mutter schlimm an ihr gehandelt habe, indem sie sie auf solche Weise betrog, und daß sie selber nun die Verbannung mit ihr theilen wolle; wenn der König zurück komme, würde sie schon wieder zu ihrem Rechte kommen; die dahin aber solle sie das aleiche Schicksal vereinigen.

Obwohl diese Worte des Mädchens Mjadveig's Mißtrauen erregten, mußte sie sich doch darein sinden, daß dasselbe bei ihr blieb. Nach einiger Zeit legte das Mädchen sich nieder und stellte sich, als ob es schlase. Als Mjadveig glaubte, daß dasselbe eingeschlasen sei, holte sie ihr Tuch hervor und begann zu essen; aber nun hatte die Tochter der Königin ihre Absücht erreicht; sie sprang plöglich auf, entriß Mjadveig das Tuch und kehrte nach hause zurück, indem sie sagte, daß diese Speise Mjadveig niemals frommen solle.

Mjadveig befand sich jetzt in derselben schlimmen Lage wie früher, und sie wanderte von einem Orte zum andern, die endlich vor Müdigkeit und Kummer einschlief. Da träumte sie, daß ihre Mutter ein zweites Mal zu ihr kam und ihr sagte, daß sie sehr unvorsichtig gehandelt habe; da es sich nun aber so verhalte, solle sie den geraden Weg zur See hinab gehen; dort werde sie eine Landzunge sehen, welche sich in's Meer hinaus erstrecke

und einen schmalen gußsteig, der zu derselben hinausführe; auf diesem Steige solle sie hingehen, bis sie ein kleines haus sinden werde, welches zwar verschlossen sei, zu dem aber der Schlüssel in der Thür stede. Sodann solle sie dreimal mit der Sonne und dreimal gegen die Sonne um das haus herungehen und jedes Mal den Schlüssel aufassen; dann würde das haus sich öffnen; in demselben solle sie sich zumächst aufhalten. Sie werde sich darin jedoch nicht langweilen, "denn", so sagte sie:

"Dort singen Gauche, Dort sprießen Lanche, Und dort fabren Widder aus ihrem kelle."

Da erwachte Mjadveig und sie ging nun den Weg, welcher ihr im Traume angezeigt worden war. Es traf Alles so ein, wie es ihr vorausgesagt war, und es verstrich ein Tag nach dem andern in gleicher Eustbarkeit für Mjadveig.

Eines Tages jedoch, als sie zu ihrer Unterhaltung an's Cand hinaufgegangen war, sah sie in nicht großer Entfernung eine Flotte von Schiffen heran segeln. Bei diesem Unblicke erschraf sie sehr und lief, so schwell sie konnte, zurück nach ihrem hause; dabei löste sich jedoch einer ihrer Schuhe, die aus Gold waren, los und sie verlor denselben im Causen.

Der Unführer der flotte war ein Königssohn, welcher in keiner anderen Ubsicht kam, als um die Tochter des Königs Mani, Mjadveig, zu freien. Uls er an's Cand stieg, um in die Stadt zu gehen, sand er einen Franenschuh aus Gold, der so sierlich geformt war, daß er gelobte, dasjenige Mädchen zu heirathen, dem dieser Schuh gehöre.

Er kam in die Stadt und freite um Mjadveig, die Königstochter, fügte aber gleichzeitig hinzu, daß er gelobt habe, nur
diejenige zu heirathen, deren Schuh er auf dem Wege zur Stadt
gefunden habe. Die Königin wünschte den Schuh zu sehen und
der Königssohn reichte ihr denselben hin. Sie kenne diesen Schuh
sehr gut, sagte sie hierauf; den habe einmal ihre Tochter

Mjadveig verloren, als sie zu ihrer Unterhaltung einen Spaziergang gemacht; das sei ja schon so die Urt der Jugend.

hierauf ging fie zu ihrer Tochter und erzählte ihr, wie die Dinge jetzt ständen, und begab fich mit ihr in ein abgelegenes Gemach, um ihr den goldenen Schub anzulegen; allein fie brachte nicht einmal den halben Sug ihrer Tochter hinein. Da hieb die Königin die Zeben und die ferje vom fuße und es gelang ibr, benselben in den Schuh ju stecken. Das Madden fand, daß die Mutter wohl gar schlimm mit ihr verfahre, aber die Königin fagte, daß man etwas thun muffe, um einen Königssohn gum Manne zu bekommen. Hierauf zog sie ihr ihre schönsten Kleider an, führte fie an der Band in die Balle und zeigte dem Konigsfobn, daß der Schub ju diesem fuße paffe, mas bemfelben and jo gu fein schien. Da hielt er auf's Meue um die hand der Königstochter Migdbeig an und seine Werbung wurde auch angenommen. Der Königssohn fagte, daß er jett mit seiner Braut beimsegeln wolle in sein Reich, später aber wieder kommen werde, um die Eltern zur Bochzeitsfeier einzuladen, und fo zog er auch fort mit der Tochter der Königin.

Als er aber an der Stelle vorbeisegelte, wo das haus der Mijadveig lag, hörte er ein so lautes Gezwitscher von Wögeln, daß er demselben eine größere Aufmerksamkeit schenken mußte; er verstand sich auf die Sprache der Wögel und es schien ihm, daß sie sagten:

"Im Steven sitt die Absatzschafte, Voll ist der Schuh vom Blute; Hier am Lande ist Mjadveig, Mani's Cochter, Eine viel besser Tur Brant Verns'ne.

Kehre um, Königssohn!"

Unfangs wollte er diesem Dögelgeplander keinen Glauben schenken; als er sich endlich doch entschloß genauer nachzusehen, fand er, daß sich bezüglich des Mädchens Illes so verhielt, wie

ally is a line Charlet

die Vögel verkündet hatten. Da nahm er einen Janberstab und legte ihn ihr über die Schultern. Da wurde sie mit Einem Male 3n einem großen und häßlichen Riesenweibe und mußte num Alles von sich und ihrer Mutter, der Königin, erzählen. Hierauf erschlug er sie und salzte sie ein; ihr fleisch aber, welches zwölf Tonnen füllte, ließ der Königssohn an Vord eines Schisses bringen, welches vorher mit einer großen Menge Pulver beladen worden war.

Sodann ließ er von seinem Schiffe ein Voot aussetzen, rnderte an's Cand und fand das Hans. Nach Imweisung der Dögel gelang es ihm auch, dasselbe zu öffnen und er sah hier ein wunderschönes Mädchen. Er fragte dasselbe um seinen Namen, worauf er erfuhr, daß sie Mjadveig heiße, König Mani's Tochter sei und daß sie sich hier im Verborgnen aufhalten müsse wegen der Vosheit ihrer Stiefmutter. Der Königssohn erzählte ihr sodann, wie die Dinge sich gewendet hätten, zeigte ihr den goldenen Schuh, welchen er nun selbst an ihren suß legte, und er sah dabei, daß sie den dazu gehörigen Schuh an dem anderen Suße hatte.

Der Königssohn war also überzeugt, daß dieses Mädchen seine rechte Brant sei, obschon man ihm die Wahrheit verborgen hatte. Mit ihrem Willen brachte er sie hierauf auf sein Schiff und segelte sodann mit seiner flotte in eine verborgne Undyt, in der er sich eine Seit lang aufhielt. Dann ließ er alle Schiffe wieder in den Hasen der Stadt segeln und er ging nach der Halle des Königs und lud den König und die Königin zur Hochzeit ein.

Der König war gleich bereit zu kommen, die Königin jedoch nicht; sie sei nicht gewöhnt an Seereisen, sagte sie, sie wolle daher lieber zu Hause bleiben als eine so lange Jahrt unternehmen. Der Königssohn stellte ihr vor, daß ihre Tochter sehr betrübt sein würde, wenn sie dieser Einladung nicht nachkäme, und er sehte seine Ueberredungskunst so lange fort, bis sie sich endlich

doch bewegen ließ. Unn wurden sie alle in Wagen nach dem Strande hinab geführt und gingen sodann an Vord, worauf die Schiffe in die See stachen.

Unterwegs wurde jedoch die Königin so betrübt und fummervoll, dag fie für teinen Menschen Bedanten batte. Der Königssohn bat sie nun unter vier Augen, ihm zu erzählen, was ibr denn folden Kummer verursache. Sie that dies febr ungern, ließ fich aber endlich doch überreden und erzählte, es fei mit ibrer Besundheit auf dieser Reise so beschaffen, daß fie kaum Enft habe zu fpeifen, wenn Undere fpeifen, und daß dies gewiß daber tomme, weil fie feetrant fei. Sie bat den Konigsfohn, diejem Umstande abzuhelfen; er aber antwortete ihr, daß er dies nicht im Stande fei, da er feine Speife fenne, die ihr dienlich fein könnte; er habe nur etwas eingesalzenes fleisch auf einem seiner Schiffe, dasselbe sei aber roh, sagte er, und fonne ihr deshalb wenig nüten. Sie antwortete jedoch, daß fie fich dasselbe selbst tochen tonne, und betam nun wieder ein ftrablendes Ungeficht; sie bat aber den Königssohn, über diese unbedeutenden Dinge Schweigen zu bewahren.

Wie erzählt wird, verspeiste die Königin jeden Tag eine Tonne fleisch und war, so lange sie ihre Mahlzeit genoß, immer in das häßlichste Riesenweib verwandelt, wenn sie aber damit zu Ende war, nahm sie wieder ihre menschliche Gestalt an. So vergingen num eilf Tage; am zwölsten aber rief der Königssohn den König Mani gerade in dem Angenblick herbei, als sie daran ging, die zwölste Tonne fleisch zu verspeisen, zeigte ihm ihr Beginnen und erzählte ihm, wie oft sie dies schon während dieser Reise gethan habe. Der König war auf's höchte bestürzt, als er nun sah, was für ein Angehener ihn in's Garn gelockt hatte. Sie entzündeten das Pulver auf dem erwähnten Schiffe, welches sogleich in die Luft flog, und die Königin, oder richtiger gesagt das Riesenweib, erlitt einen raschen Tod.

Digital Control

König Mani bat nun den Königssohn, er möchte ihm ersählen, wie diese entsetlichen Geschichten zusammenhängen. Das that derselbe auch, und er führte den König sodann zu Mjadveig, welche ihm ganz genau von dem Benehmen und dem Betrug der Mutter und Tochter berichtete; der König aber war höchlich erstaunt über diese Zeitungen.

Nun segelten sie heim nach dem Reiche des Königsschnes, wo ein lustiges Hochzeitsfest abgehalten wurde, das einen ganzen Monat dauerte, und bei dem viel getrunken wurde. Als dasselbe zu Ende war, wurde der König reichlich beschenkt und segelte wieder heim in sein Reich, wo er dis zu seinem hohen Allter herrschte, und er kommt in der Erzählung nicht weiter vor.

Don dem Königssohne aber ist zu melden, daß er nach dem Tode seines Daters König wurde. Es verging ein Jahr, ohne daß sich etwas anderes ereignete, als daß die Königin Mjadveig ein wunderschönes Knäblein gebar. Nach der Geburt des Kindes ging sie eines Tages mit einer ihrer Dienerinnen in's Bad; als sie aber dahin gekommen war, hatte sie keine Seise, und sie schiekte daher die Dienerin heim, um solche zu holen; sie selbst aber blieb allein an dem Badeorte zurück.

Da kam ein Weib zu ihr und grüßte sie sittig und die Königin erwiederte ihren Gruß. Das Weib bat sie, daß es die Kleider mit ihr vertauschen dürse und Mjadveig gewährte ihr auch diese Vitte. Da sprach das Weib einen Spruch und wirkte den Jauber, daß es selbst das ganze Unssehen der Königin erhielt, Mjadveig aber zu dem Vruder des Weibes ziehen mußte; und zur selbigen Stunde verschwand auch die rechte Königin. Niemand wußte etwas von der Verwechselung der Königin, aber von diesem Tage an wollte die Königin den Ceuten gar nicht mehr gefallen, was ja auch nicht zu verwundern ist.

Es wird erzählt, daß der König, als er Mjadveig von der Candzunge holte, das hänschen, in welchem sie dort wohnte, so schon und lieblich gefunden hatte, daß er dasselbe durch seine

Sauberkunfte in die Stadt versetzte, wo es seither neben der Wohnung der Königin stand und gang dieselben Eigenschaften hatte, wie früher, als Alles gut ging:

"Dort sproßten Cauche, Dort sangen Gauche, Und fuhr der Widder aus seinem Gelle."

Alber nun veränderte es sich so, daß:

"Richt mehr singen Gauche Richt mehr sprießen Lauche, Und nicht mehr fährt der Widder aus seinem Felle — Und niemals schweigt der junge Knab', Der in der Wiege liegt,"

und Alles im Reiche in Verwirrung zu kommen scheint.

Da geschah es eines Tages, daß ein hirt des Königs zur See hinab wanderte. Derselbe sah hier, daß unter einigen steilen Klippen eine Glashalle aus dem Meere emportauchte, worin ein Weib saß, welches der Königin Mjadveig so ähnlich sah, daß er die beiden nicht von einander zu unterscheiden vermochte; um die Halle aber war eine eiserne Kette geschlungen, welche von einem häßlichen Riesen gehalten wurde, der die Halle wieder in den Meeresgrund hinabzog.

Der Mann war ganz verblüfft über dieses Gesicht und blieb bei einem Vache stehen. Aber während er so in Gedanken versunken dastand, sah er ein Kind aus dem Vache Wasserschese schaften. Er schenkte dem Kinde einen Fingerring aus Gold; dieses war auf das Höchste über diese Gabe erfreut und verschwand hierauf in einem Stein, welcher sich in der Nähe befand. Gleich darauf kam ein Zwerg aus dem Steine heraus, grüßte den Mann, dankte ihm für das Geschenk, das er dem Kinde gegeben und fragte ihn, was er als Entgelt dafür haben wolle. Der hirt wünschte jedoch nur zu wissen, was es mit dem Gessichte, das er zwischen den Klippen sah, für eine Vewandtnis habe.

Der Zwerg erzählte ihm, daß es die Königin Mjadveig sei, welche in der Glashalle wohne; daß sie von bosen Geistern



verzaubert sei, während ein Niesenweib, welches eine Schwester des Niesen sei, den er die Kette halten sah, nun ihre Stelle eingenommen habe. Weiters erzählte ihm der Zwerg, daß der Niese der Vitte Mjadveigs nachgegeben und ihr erlaubt habe, viermal auf jene Weise, die er selbst gesehen, aus Cand zu kommen; sie solle auch von ihrer Verzauberung erlöst werden, wenn Jemand so glücklich sein würde, sie zu dieser Zeit aus seinen Klauen befreien zu können; aber nun sei sie schon dreimal, auf dem Cande gewesen, und wenn sie das nächste Mal wieder herauf komme, sei es das vierte Mal.

Der Hirt bat den Zwerg, ihm einen Rath zu geben, wie er die Königin aus der Verzauberung erlösen könne. Der Zwerg gab ihm eine Art und hieß ihn damit auf die Kette hauen, wenn die Halle den nächsten Tag wieder heraufkomme.

Der Hirte wartete im Steine bei dem Swerge die Nacht über; des Morgens aber begab er sich dahin, wo die Halle aufsutanchen pflegte. Es dauerte auch nicht lange, so kam die Halle herauf zu den Klippen und der Hirte überlegte nun nicht lange, sondern hieb die Kette los und hatte Glück dabei. Aber jetzt kam der Riese herauf und wollte denjenigen erschlagen, der auf die Kette hieb. Da eilte der Swerg herbei mit einem kleinen Sacke, dessen Inhalt er auf den Riesen warf, der davon augenblicklich erblindete, so daß er von den Klippen stürzte und sogleich sein Leben versor.

Sie brachten hierauf Mjadveig in den Stein, wo sie vorläusig verblieb. Die Underen aber gingen in die Stadt und legten einen Janberstab an die vermeintliche Königin; in demselben Angenblieke verwandelte sich diese zu einem häßlichen Riesenweibe und sie zwangen sie nun, ihnen ihre Geschichte zu erzählen.

Da erzählte sie, wie sie Mjadveig behandelt habe, und wo sich die Wohnung ihres Bruders befinde. Desgleichen erzählte sie ihnen, daß König Mani's zweite Gemalin ihre Schwester gewesen sei; sie habe dies gethan, um sich an Königin Mjadveig

3u rächen, sagte sie. Der König wurde vom größten Jorne erfüllt und ließ dieses Ungeheuer den schmählichsten Tod erleiden.

Der Hirt fragte den König, welchen Cohn er dem Manne geben wolle, der die Königin aus ihrer Verzauberung befreien könne. Der König antwortete, daß er denjenigen durch große Geldgeschenke ehren, ihm den fürstentitel verleihen und Cänder zum Beherrschen geben wolle. Der hirt zögerte nicht lange, holte die Königin und brachte sie dem Könige.

Da gab es ein so frendenvolles Wiedersehen, daß es sich nicht beschreiben läßt. Als die Königin wieder zu ihrem Glücke kam:

"Da jangen Ganche, Da jproften Lanche, Da juhr der Widder aus seinem felle, Da schwieg der junge Knab', Der in der Wiege lag."

Don dieser Zeit an lebte die Königin in Glück und freude bis in ihr hohes Alter, und nun ist die Geschichte von Mjadveig, der Tochter Mani's, zu Ende.

# X. Jonides und hildur.

Es waren einmal ein König und eine Königin in ihrem Reiche; die hatten eine Tochter, welche Hildur hieß. Dieselbe war eben geboren, als diese Geschichte sich ereignete.

Der König ritt oft zu seinem Vergnügen auf die Jagd. Da geschah es nun einmal, daß derselbe, sowie er in den Wald hinausgekommen war, einen großen Orachen sliegen sah, welcher ein Kind in den Klauen hatte. Der König schoß nach dem Orachen und war so glücklich denselben mitten ins Herz zu treffen, so daß er todt zur Erde niedersiel; das Kind aber bekam er

noch lebend in die Hände. Es war dies ein sehr hübscher Knabe, der beiläufig ein Jahr alt sein mochte. Der König nahm den Knaben mit sich nach Hause und gab ihm den Namen Jonides. Er ließ ihn mit seiner Tochter Hildur auserziehen und bezeigte ihm stets arose Liebe.

Die Kinder muchsen zusammen auf und als fie älter murden, faßten fie Liebe zu einander. Hildur's Großmutter war fehr ganberfundig und unterrichtete auch das Mädchen in diesen Künsten; Bildur lernte dies so leicht, daß sie schon in der Jugend in vielen Dingen febr erfahren mar. Die Großmutter mertte bald, daß Bildur und Jonides einander liebten; da fie aber um keinen Preis wollte, daß Jonides das Madden zur Frau erhalte, beichloß sie, denselben mittelst Gift aus dem Wege zu schaffen. Sie tam deshalb eines Tages mit einem Gerichte zu ihnen hinein und forderte fie auf zu effen; hildur aber fab, daß die Speife vergiftet war und warnte darum Jonides, davon zu kosten. Da machte sie einen anderen Dersuch, indem sie dieselben im Bette ermorden wollte; aber Bildur batte dies vorausgesehen und holgklötze in die Betten gelegt. Das alte Weib bieb in dieselben; das Schwert blieb jedoch in den Klötzen itecken; zugleich hafteten ihre Bande an dem Schwerte fest und sie mußte nun so siten, bis es Morgen wurde.

Hildur sah nun, daß sie in der Hauptstadt ihres Vaters nicht mehr länger vor den Nachstellungen der Größmutter sicher seien und sie verließen deshalb die Stadt und gingen hinaus zu einem Bache, welcher in der Nähe floß. Dier verwandelte sie sich und ihn in korellen und sie sprangen sodann beide in den Bach.

Die Großmutter erhielt hiervon Kunde, kam zu dem Bache und wandte alle ihre Kunft an, um die beiden Forellen zu fangen; es gelang ihr aber nicht. In der Nacht darauf nahmen dieselben wieder ihre eigene Gestalt an und hildur sagte nun, daß es auf diese Weise nicht weiter gehen könne;

mattheof March

denn die Großmutter sitze jest daheim und sei mit der Vereitung eines Artze beschäftigt, um sie darin zu fangen; sie sollten desebalb lieber in den Wald geben.

Die Größmutter bekam auch hiervon Kunde und sandte zwei Knechte in den Wald mit dem Auftrage, daß sie alles Cebende, was sie sehen würden, tödten sollten.

Dieselben begaben sich hinaus in den Wald, sahen aber kein Thier. Erst gegen Abend erblickten sie zwei kunde, welche so schon waren, daß sie früher niemals solche gesehen zu haben glaubten. Die kunde waren sehr zutraulich zu den Knechten, ließen sich aber doch nicht fangen. Diese kehrten deshalb nach kause zurück und erzählten, wie es ihnen ergangen sei. Das alte Weib sagte, daß dies hildur und Jonides gewesen seien, und daß die Knechte nicht gehandelt hätten, wie sie sollten, und ließ dieselben erschlagen.

Hildur sah nun, daß es auch auf diese Weise nicht gehen werde; sie nahm deshalb ein grünes Tuch, forderte Jouides auf, mit ihr darauf zu steigen, und erhob sich auf demselben in die Luft.

Sie schwebten so einen großen Theil des Tages hindurch dahin, bis Hildur das Tuch wieder auf die Erde niedersinken ließ. Sie landeten auf einer wunderschönen Sbene und es war hier die herrlichste Gegend.

"Das nun ist Dein Vaterland", sagte Hilbur, "und Du bist der Sohn des Königs, welcher hier herrschte; aber er ist nun schon mehrere Jahre todt. Als Du ein Jahr alt warst, ging Deine Mutter mit Dir in einen Obstgarten; da kam ein Drache an sie heran gestogen, und entriß Dich ihrem Zusen. Dies bereitete Deinem Vater große Sorgen, denn er hatte kein anderes Kind; er starb endlich aus Kummer. Das Reich ist jeht ohne Herrscher, denn deine Mutter liegt krank vor Gram und Schmerz darnieder. Du sollst daher in die Stadt gehen und deiner Mutter alles erzählen, was sich mit Dir zugetragen hat; sie wird Dich dann wieder

erkennen und Dir die Herrschaft über das Reich übergeben. Ich selbst will vorläufig hier in einer kleinen Hütte verbleiben; aber ich bitte Dich, veraiß meiner nicht."

Jonides antwortete, daß dies nie geschehen werde, denn er liebe sie wie sich selbst. Hildur aber sagte, sie fürchte dennoch, daß es so kommen könne. Hierauf schwierte sie ihn mit einer Salbe aus einer Büchse und nahm weinend von ihm Abschied.

Jonides machte sich auf den Weg nach der Stadt; als er aber den halben Weg dahin zurückgelegt hatte, kam eine hündin zu ihm heran und leckte die ganze Salbe von ihm ab; in diesem Augenblicke vergaß er hildur und erinnerte sich gar nicht weiter mehr an sie.

Alls er in die Stadt kam, bat er, daß er die Königin sprechen dürfe, und dies wurde ihm auch gestattet. Er erzählte derselben nun seine ganze Cebensgeschichte und daß er ihr Sohn sei. Die Königin erkannte sogleich, daß seine Erzählung wahr sei, und sagte, daß sie ihn auch an seiner Achnlichkeit mit seinem verstorbenen Vater erkennen könne. Er wurde sodann König in dem Reiche und es ging nun Alles gut, dünkte es den Centen.

Kurze Zeit nachdem Jonides König geworden war, erschien ein schönes Mädden in der Stadt. Niemand wußte, woher sie gekommen war, aber Niemand konnte sich auch erinnern, jemals ein so wunderschönes Mädden gesehen zu haben. Der König sah mit Liebesaugen auf sie und nahm sie zum Weibe. Die Leute sanden aber nicht, daß sie auch so gut war als schön.

Einmal nun trug es sich zu, daß einer von den Knechten des königlichen Schweinehirten sich im Walde verirrte und zu einer kleinen Hütte kam. In derselben hausten ein alter Mann und ein altes Weih, sowie Hildur, welche sie ihre Cochter nannten. Der Knecht bat, daß er in der Hütte übernachten dürse und dies wurde ihm auch gestattet.

Alls aber die Cente schlafen gingen, sagte der alte Mann 3u dem Knechte, daß er kein Vett für ihn habe, es sei denn daß

er bei Hildur, seiner Cochter, schlasen wolle. Der Knecht antwortete, daß er darin etwas so Schlimmes nicht finde, denn es scheine ihm, daß er niemals ein schöneres Mädchen gesehen habe.

Er legte sich nun in Hildur's Bett; sie sagte jedoch, daß sie noch hinaus müsse, weil sie auf dem Herde das kener noch nicht geborgen habe. Der Knecht erbot sich, dies für sie zu thun und bat sie, sich inzwischen in's Bett zu legen.

Er ging denn auch hinaus, um das keuer zu bergen; aber da blieben seine hände an den Steinen des Herdes hasten, und er stand nun hier und mühte sich ab, dieselben frei zu machen. Aber erst des Morgens gelang es ihm, sich loszulösen; er aing nun rasch von dannen.

Als der Knecht nach Hause kam, fragte ihn der Schweinehirt, wo er die Nacht zugebracht habe. Der Knecht sagte es ihm und fügte hinzu, daß er bei der Tochter des alten Mannes geschlasen habe.

Da erwachte and in dem Schweinehirten das Verlangen, dahin zu gehen und die Nacht dort zuzubringen. Er machte sich auf den Weg, kam des Abends zu der Hütte und bat um Nachtherberge. Der alte Mann gewährte ihm dieselbe und Ind ihn ein, in die Hütte zu kommen.

Der Schweinehirt fand großen Gefallen an der Tochter des alten Mannes und frente sich bereits auf die Nacht. Als man sich anschiefte zu Vette zu gehen, sagte der alte Mann, daß er nirgends eine Schlafstelle für ihn habe, es sei denn, daß er bei seiner Tochter schlaften wolle. Der Schweinehirt dachte bei sich, daß man ja noch ein schlechteres Cager bekommen könne, und ging zu Vette. Alls aber nun Hildur sich schlaften legen wollte, sagte sie:

"Alh, da habe ich jeht vergessen, die Hausthüre zu schließen!"
und wollte binausgeben.

Der Schweinehirt fagte jedoch :

"Tein, das soll nicht geschehen, daß Du hinausgehst; ich werde geben und die Thure zuschließen."

Er ging sodann hinaus und schob den Riegel vor, aber er blieb an dem Riegel bängen und konnte sich nicht früher frei machen, als bis es Morgen war; da eilte er beschämt von dannen.

Einige Zeit später traf es sich, daß der König auf der Jagd war und plöhlich ein so starker Aebel einsiel, daß er sich verirrte und von seinen Centen getrennt wurde, so daß er ganz allein war. Er irrte lange umher, bis er endlich zu derselben Hütte kam. Er flopste an die Thüre. Der alte Mann kam heraus und lud ihn ein, in die Hütte zu kommen. Da erkannte er den König und bat ihn mit der geringen Wohnung, die er ihm bieten könne, sürlieb zu nehmen. Er bewirthete auch den König, so weit er es mit seinen ärmlichen Mitteln im Stande war; als sich aber der alte Mann auschiefte zu Vette zu gehen, sagte er zu dem Könige, daß er ihm kein Cager anbieten könne, es sei denn, daß er bei seiner Tochter schafen wolle.

Der König entgegnete, daß er damit ganz zufrieden sei; dem das Mädden gesiel ihm sehr. Er legte sich auch in ihr Bett; als nun aber hildur sich schlasen legen wollte, sagte sie:

"Ab, da habe ich jest vergessen, die Kälber in den Stall

"Ich werde binab laufen und fie in den Stall treiben" jagte der König und lief hinaus.

Er begann nun den Kälbern nachzujagen, welche sich sehr wild geberdeten. Endlich gelang es ihm, ein Kalb beim Schwanze zu erfassen, aber da blieb seine Hand an demselben haften und er hing nun an dem Schwanze des Kalbes bis Hildur des Morgens hinaus kam. Sie lachte da laut auf, und sagte:

"Das ist nicht königlich, sich an den Steiß eines Kalbes 31 hängen."

Der König bat sie ganz demüthig, daß sie ihn frei machen möge, und dies that sie auch. Tun fragte sie den König, ob er sie nicht erkenne. Er verneinte es. Hierauf fragte sie ihn weiter, ob er sich auch nicht an Hildur, die Königstochter, erinnere, welche ihn in sein Reich gebracht habe. Unch daran erinnere er sich nicht, sagte er.

Da holte nun Hildur die Büchse mit der Salbe und bestrich ihn damit und augenblicklich erinnerte er sich nun an Hildur, kannte sie und schloß sie in seine Urme.

Hilbur erzählte ihm dann, daß die Königin, welche er nun habe, ihre alte Großmutter sei, welche die Gestalt eines Mädchens angenommen habe und ihm das Ceben nehmen wolle; sie habe dies aber, sagte Hildur, bis auf den heutigen Tag verhindert. Sie bat nun den König, nicht länger das Ceben der Großmutter zu schonen, sowie er wieder nach Hause gekommen sei.

Sie nahmen hierauf in großer Liebe von einander Albschied. König Jonides begab sich wieder heim in sein Beich und ließ sogleich nach seiner Ankunst daselbst seine Königin ergreisen, in einen Sack steden und ertränken. Hierauf sandte er ein schönes Gesolge zu Hildur, um sie abzuholen, und seierte seine Hochzeit mit ihr. Sie lebten hierauf noch lange, hatten Kinder und Kindeskinder und starben in hohem Alter.



# XI. Der Bäuslerssohn und seine Kate.

Es lebte einmal ein alter Mann mit seinem alten Weibe in einer schlechten Hütte und ein König und eine Königin in ihrem Beiche. Wir wollen zuerst von dem alten Manne und dem alten Weibe erzählen.

Der Mann war so geizig, daß er ungehener viel Geld zusammen gescharrt hatte, und die Cente hatten das Sprichwort dasür, daß er immer zwei Geldstücke für eines bekäme. Über einmal wurde er doch krank und mußte sich zu Vette legen und er starb auch an dieser Krankbeit.

Der alte Mann und das alte Weiß hatten nur einen einzigen Sohn. In der ersten Nacht nach dem Tode des alten Mannes träumte nun dieser, daß ein unbekannter Mann zu ihm kam und sagte:

"Hier liegst Du, Mann; Dein Vater ist nun todt und sein ganzer Reichthum gehört jest Dir, denn Deine Mutter wird bald sterben. Die Hälfte dieses Reichthumes ist aber auf nurechtsmäßige Weise erworben; deshalb sollst Du Dein halbes Versmögen den Armen geben, die andere Hälfte aber sollst Du in das Meer wersen; wenn jedoch etwas im Meere schwimmt, nachdem das Uebrige versunken ist, sei es nun ein Stück Papier oder etwas Anderes, so sollst Du es aufsischen und gut aufsbewahren."

Hierauf verschwand der Mann, der Zursche aber erwachte. Nun wird er ganz bekümmert über diesen Traum und denkt viel darüber nach, was er thun solle; denn es scheint ihm teine so leichte Sache zu sein, ohne Weiteres sein Vermögen sahren zu lassen. Endlich fast er doch den Entschluß, die eine hälfte den Urmen zu geben, die andere aber ins Meer zu wersen. Da geschah es, wie der Mann ihm im Traume gesagt

Poeftion, Islandifde Marden,

Acres 1

hatte; er sieht etwas auf der Oberstäche des Meeres schwimmen. Er begibt sich dahin, nimmt den Gegenstand zu sich und sieht, daß es ein Stück zusammengelegtes Papier ist. Er entfaltet dass selbe und sindet sechs Schillinge, welche darin eingewickelt waren.

Da denkt er bei sich selbst: "Was soll ich mit diesen sechs Schillingen anfangen, nachdem ich ein so großes Vermögen vernichtet habe?" Gleichwohl steckt er dieselben in seine Tasche.

Er wurde nun von Sorgen und schweren Gedanken erfüllt, daß er sein Dermögen verloren habe, und legte sich zu Vette, stand aber doch bald wieder auf.

Nachdem er auch seine Mutter zu Grabe geleitet hatte, zog er schweren Sinnes fort. Er ging hinaus in den Wald und wanderte lange umber, bis er zu einer ärmlichen hütte kam. hier klopfte er an die Thüre; ein altes Weib öffnete dieselbe. Er bat um die Erlaubniß, hier bleiben zu dürsen, und sagte gleichzeitig, daß er für die Nachtherberge nichts zahlen könne.

Das Weib antwortete, daß ihm deshalb das Haus nicht verschlossen solle. Er trat in dasselbe ein und man brachte ihm allsogleich Speise. Er bemerkte keine anderen Menschen im Hause als zwei Weiber und drei Männer. Dieselben sprachen nicht viel zusammen und es waren wohl ruhige Menschen, dünkte es ibm.

Unter Anderem sah er darin ein Thier von grauer Farbe, welches aber nicht sehr groß war. Ein solches Wesen hatte er früher niemals gesehen. Er fragte, wie man dieses Thier heiße, und erhielt zur Antwort, es heiße "Rahe."

Hierauf fragte er, ob die Katze feil sei und was sie koste. Sür sechs Schillinge könne er sie haben, erhielt er zur Antwort, und er kanste sie denn auch für seine Schillinge und brachte hierauf die Nacht schlasend zu. Am nächsten Morgen nahm er Abschied von den Centen, steckte die Katze in seinen Mantel hinein und ging seiner Wege.



Er wanderte nun den ganzen Tag durch Wälder und Wüßten, bis er Abends zu einem Hofe kam. Hier klopfte er an die Thüre; es trat ein alter Mann heraus, welcher sagte, daß er der Hausherr sei. Der Bursche bat um Nachtherberge, fügte aber gleichzeitig hinzu, daß er nichts habe, womit er ihn bezahlen könne. "Man muß Dir dann umsonst ein Nachtlager geben", sagte der Mann, und führt ihn in die Wohnstube. Hier sah er zwei Weiber und zwei Männer. Das eine der Weiber war die Frau des Hausherrn, das andere deren Tochter. Er ließ hierauf die Katze unter seinen Mantel hervorspringen und alle waren ganz verwundert; denn keines von ihnen hatte früher ein soldes Thier aeseben. Er blieb nun dier über Nacht.

Um nächsten Morgen rieth man ihm, zur Halle des Königs hinanfzugehen, die sich nicht weit von hier befinde. Der König sei ein guter Mensch, der ihm ohne Zweifel irgend eine Freundlichkeit erweisen werde. Hierauf machte sich der Unsche wieder auf den Weg und ging so lange, bis er zu der Halle des Königs kam.

Er schiefte dem König die Votschaft, daß er ihn gerne sehen möchte, und der König läßt ihm sagen, es sei ihm erlaubt, in die Halle einzutreten und zu ihm zu kommen. Dies thut der Bursche auch.

Als er in die Halle hinein kam, saßen gerade die Ceute bei Tische. Er begrüßte den König und seine Hosseute, war aber auf das Höchite erstaunt, als er eine ungeheure Menge kleiner Thiere in der Halle herumlausen sah, welche so nahe an den König und seine Hosseute herankamen, daß sie auf den Tisch und den Teller des Königs sprangen und ihm die Ceckerbissen wegsraßen, ja ihn sogar in die Hände bissen, so daß er teine Ruhe vor ihnen hatte. Die Hände des Königs und verschiedener Hosseute waren ganz blutig, und so sehr man sich auch dieser Thiere und ihrer Angrisse zu erwehren suchte, so war doch alles vergebens.

Der Bursche fragte, was dieses Ungemach zu bedeuten habe und was für Thiere dies seien.

Der König gab ihm zur Antwort, daß man dieselben Ratten heiße und daß sie ihn schon viele Jahre heimsuchten; er kenne aber kein Mittel, um sie auszurotten.

In diesem Angenblicke springt die Kate unter dem Mantel des Unrschen hervor und auf die Aatten los. Sie beist eine Anzahl derselben todt und jagt die übrigen aus der Halle.

Der König und seine Hossente waren hierüber sehr verwundert und der König fragte, was für ein Thier dies sei. Der Bursche gab zur Antwort, daß man es Kahe heiße und daß er dasselbe für sechs Schillinge gekauft habe.

Da sagte der König:

"Weil Du hiehergekommen bist und wegen des Glückes, welches mir durch Dich geworden ist, soll es Dir erlaubt sein, von mir zu wählen, was Du lieber hast: ob Du mein erster Minister sein oder meine Tochter heirathen und das Reich nach mir erhalten willst."

Der Bursche antwortete, er entscheide sich, da der König schon so gütig, sei, ihn wählen zu lassen, lieber für seine Tochter und das Reich.

Es wurde nun die Hochzeit gehalten und als Alles vorüber war, sandte der Bursche Voten zu den Vauern, welche ihn beherbergt hatten, und er machte sie zu seinen Ministern, als er nach dem Tode des Königs selbst die Regierung angetreten hatte.

## XII. Lineit und Laufey.

In alter Zeit regierte ein König mit seiner Königin über ein großes, gewaltiges Reich. Wie sie hießen, wird nicht erwähnt; sie hatten zwei Kinder, einen Sohn und eine Tochter, welche zur Zeit dieser Erzählung beide schon erwachsen waren. Der Sohn hieß Sigurd und die Tochter Lineit; sie waren beide durch Geist und körperliche Geschieklichkeit ausgezeichnet, so daß man kaum ihres Gleichen finden konnte, so weit man auch darnach suchen mochte. Sie liebten einander so innig, daß das Eine nicht ohne das Undere sein konnte, und darnm ließ der König ihnen ein großes und prächtiges haus erbauen und gab ihnen so viele Diener und Dienerinnen, als sie nöthig hatten.

So verging die Zeit, ohne daß sich etwas Besonderes zutrng, bis die Königin einmal schwer krank wurde. Da ließ dieselbe den König zu sich rusen und sagte zu ihm, sie glaube, daß sie an dieser Krankheit sterben werde.

"Um zwei Dinge", sagte die Königin, "will ich Dich bitten, bevor ich sterbe, und ich hosse, daß Du dieselben beherzigen wirst; erstens, daß Du Dir, falls Du Dich wieder verheirathen willst, Deine Gemalin nicht an kleinen Orten oder auf abgelegenen Inseln suchest, sondern in großen Städten oder volkreichen Ländern; es wird Dir dies Glück bringen; zweitens, daß Du Dein ganzes Sinnen darauf legest, auf unsere Kinder Ucht zu haben; sie werden Dir, denke ich, von allen Menschen am meisten Frende bereiten auf dieser Welt."

Nachdem die Königin dies gesprochen hatte, starb sie. Dem Könige ging ihr Tod so sehr zu Herzen, daß er alle seine Regierungsgeschäfte vernachlässigte. Nach Verlauf einiger Zeit trat eines Tages der erste Minister vor den König und erklärte ihm, daß es dem Cande von Schaden sei, wenn er sich noch länger



nicht um die Regierung befümmere und fortwährend um die Königin trauere, und "es ist königlicher", sagte der Minister, "sich aufzuraffen und seinen Kummer zu unterdrücken; seht Ench um eine andere Partie um, welche Eurer würdig ist."

"Das ist eine schwierige Sache", antwortete der König; "da aber Du es bist, der mir diesen Nath gibt, so ist es am Besten, daß auch Du die Schre und Mühe auf Dich nimmst; ich überlasse es daher Dir, mir ein Weib zu suchen, das meiner würdig ist; nur die eine Bedingung stelle ich, daß Du sie nicht von kleinen Ortschaften oder abgelegenen Inseln holest."

Hierauf wurde Alles für die Reise vorbereitet; der König gab seinem Minister die beste Ausrüstung und ein prächtiges Reisegesolge mit und derselbe segelte nun alsbald mit seiner Begleitung ab.

Alls sie eine Strecke weit den beabsichtigten Curs eingehalten hatten, erhob sich ein so dichter Aebel, daß sie nicht mehr wußten, wo sie waren. Einen ganzen Monat lang irrten sie so auf dem Meere umher, bis sie endlich ein Cand vor sich liegen sahen, welches sie nicht kannten. Sie fanden hier einen guten hasen, verließen das Schiff und schlugen Zelte auf. Da aber kein Monsch zu sehen war, glaubten sie, daß es eine öde Insel sein

Während die Cente sich ausruhten, begab sich der Minister allein landeinwärts; er war nicht weit gegangen, als er ein so schönes Saitenspiel vernahm, wie er ein solches früher nie gehört hatte. Er ging dem Cante nach, bis er zu einem offenen Plate im Walde kam; hier sah er auf einem Stuhl ein Weib siten, welches so reizend und vornehm aussah, daß er glaubte, früher niemals eine solche Schönheit gesehen zu haben; sie spielte so schön auf einer Harfe, daß es eine Wonne war, ihr zuzuhören; zu ihren süßen aber saß ein liebliches junges Mädchen, welches zu dem Spiele sang. Der Minister grüßte das Weib sehr höslich und dieses erhob sich und erwiederte den Gruß mit größer Freund-

lichfeit. Sie fragte den Minister um das Ziel und den Zweck seiner Reise und dieser erzählte ihr hierauf Alles was sich zugetragen hatte.

"Auch mir ist es so ergangen wie Eurem Könige", sagte das Weib; "ich war verheirathet mit einem angesehenen Könige, der über dieses Cand herrschte; aber Dikinger kamen und erschligen ihn und unterwarfen sich das Cand; ich aber entsloh heimlich mit diesem Mädchen, welches meine Tochter ist."

Uls das Mädchen diese Worte hörte, sagte es:

"Sprichit Du jest die Wahrheit?"

Da gab das Weib dem Madden einen Schlag in's Geficht und fagte:

"Dergiß nicht, was Du versprochen hast."

Der Minister fragte das Weib, wie es heiße. Sie heiße Blauvör, erhielt er zur Antwort, ihre Cochter aber, sagte sie, heiße Caufey.

Der Minister sprach nun eine Zeitlang mit dem Weibe und er merkte bald, daß dasselbe sehr verständig und gebildet sei. Da dachte er bei sich selbst, daß er wohl kaum öfter eine so gute Gelegenheit sinden würde, seinem Könige eine Gemalin zu verschaffen, als jest, und hielt deshalb im Namen des Königs um Blauvör's Hand an. Seine Werbung wurde auch ohne Weiteres angenommen und Blauvör sagte, daß sie sogleich bereit sei, mit ihm zu reisen; "denn ich habe alle meine Kostbarskeiten bei mir", sagte sie, "und ich brauche kein anderes Gesolge mit auf die Reise als Laufer, meine Tochter."

Blander und Caufey begaben sich alshald mit dem Minister nach dem Strande; die Selte wurden abgebrochen, man bestieg die Schiffe, spannte die Segel auf und fuhr von dannen.

Run war der Aebel verschwunden und es zeigte sich, daß das Cand nur eine öde, mit vielen Klippen umgebene Scheere war; aber Miemand achtete weiter darauf. Sie bekamen guten, starken Sahrwind, und als sie sechs Tage lang gesegelt waren, sahen

sie Cand vor sich und konnten auch bald die Hauptstadt ihres Königs erkennen. Sie warfen sogleich die Unker aus und gingen aus Cand.

Der Minister sandte einen Boten in die Stadt, um dem König seine Unkunft zu melden; dieser war darüber sehr erfreut, zog seine besten Staatskleider an und begab sich mit einem prächtigen Gesolge nach dem Strande, um seine Braut zu empfangen.

Unf dem halben Wege zu den Schiffen kam ihm schon der Minister entgegen, der an jeder Hand ein Weib führte — beide schön gekleidet und auf das Prächtigste geschmückt. Als der König diese Pracht und diesen Glanz sah, war er ganz außer sich vor Frende, und als er erfuhr, daß die Aeltere seine Braut sei, dünkte er sich in den Himmel versetz, denn diese war die Schönere.

Er begrüßte den Minister, wie Mutter und Tochter auf das Freundlichste und vergaß in seiner Freude ganz zu fragen, aus welchem Cande die Brant sei. Er führte die beiden Weiber in die Stadt und ließ prächtige Wohnräume für sie herstellen. Hierauf wurde ein großartiges Hochzeitssest weranstaltet, zu welchem die vornehmsten Männer des Reiches Einladungen erhielten; ob aber auch die beiden Kinder des Königs, Sigurd und Lineit eingeladen wurden, davon wird nichts berichtet; sie hatten auch Blauvör noch gar nicht kennen gelernt, denn der König hatte ganz auf sie vergessen; er dachte an nichts Anderes, als bei seiner zukünstigen Königin zu sitzen und mit ihr zu plaudern.

Die Hochzeit wurde in Eust und Herrlichkeit geseiert und als das Sest vorüber war, wurden Alle reichlich beschenkt in ihre Heimat entlassen; der König aber oblag nun mit aller Muße den Aegierungsgeschäften in seinem Reiche.

50 verging einige Seit, ohne daß sich etwas Vemerkenswerthes ereignete. Die Königin half dem Könige bei seinen Regierungsgeschäften; doch dauerte es nicht lange, so wollten

200

die Cente wissen, daß es dabei nicht ganz richtig zugehe. Die Königin wollte ihren Willen haben und sich in alle Angelegenheiten mischen und der König sah nun bald ein, daß er mit dieser Heirath keine so gute Partie gemacht habe, als er anfangs glandte. Um die beiden Geschwister Sigurd und Lineik kümmerte sich die Königin gar nicht; sie kamen auch nie zu ihr, sondern blieben lieber Tag und Nacht in ihrem eigenen Hause.

Nicht lange nachdem die Königin mit ihrem Gemal sich in die Regierung des Reiches getheilt hatte, siel es auf, daß von den Hosseuten einer nach dem andern verschwand, ohne daß Jemand begreisen konnte, was aus denselben geworden sei. Der König machte sich jedoch keine Gedanken darüber, sondern nahm sich an Stelle der verschwundenen Hosseute neue auf; und so blieb es einige Zeit hindurch.

Eines Tages aber sagte die Königin zum Könige, daß es nun wohl an der Seit sei, im Reiche herumzureisen und die Schatzung zu erheben. "Ich werde schon für die Regierung Sorge tragen, während Du fort bist", sagte sie.

Der König hatte keine große Eust zu dieser Reise, da er aber sast gar keinen eigenen Willen besaß, mußte er seiner Königin gehorchen; sie war es, welche das Commando führte, und ging nicht Alles nach ihrem Kopfe, so war sie unausstehlich.

Der König rüstete also einige Schiffe für seine Beise aus, war aber sehr traurig. Als Alles für die Abreise vorbereitet war, begab er sich in das Haus seiner Kinder. Da gab es gar freudige Vegrüßung zwischen Vater und Kindern; nach einer Weile aber seufzte der König und sagte:

"Wenn ich von dieser Reise nicht mehr zurückkehren sollte, so fürchte ich, daß Ihr hier nicht länger sicher sein werdet; ich rathe Euch daher heimlich zu entsliehen, sobald Ihr die Hoffnung auf meine Rückkehr verloren habt. Geht in der Richtung gegen Osten; Ihr werdet dann bald zu einem hohen und steilen Berge kommen; wenn Ihr über denselben gestiegen seid, werdet Ihr auf eine lange Bucht stoßen. Um Ende dieser Bucht stehen zwei Bäume; der eine von ihnen ist grün, der andere roth. Sie sind im Innern hohl und so eingerichtet, daß man sie verschließen kann, ohne daß es von außen bemerkbar ist. Geht jedes in einen dieser Bäume hinein, dann kann Euch nichts gescheben."

Der König nahm hierauf Abschied von seinen Kindern und ging mit schwerem Sinne fort. Er bestieg sein Schiff, ließ die Segel aufspannen und suhr fort. Nachdem er eine kurze Strecke weit gesegelt war, entstand ein solches Unwetter, daß Alle den Muth versoren; zugleich mit dem Sturme rasten Blitz und Donner so fürchtersich, daß Niemand sich erinnerte, je solche Schrecken erlebt zu haben. Es braucht nicht erst erzählt zu werden, daß sämmtliche Schiffe zu Grunde gingen und der König mit allen seinen Leuten umkam.

In derselben Nacht, in welcher der König umkam, träumte Prinz Sigurd, daß sein Vater in triefend nassen Kleidern in's Haus kam, die Krone vom Haupte nahm und dieselbe zu seinen Süßen niederlegte, worauf er wieder schweigend das Haus verließ.

Er erzählte Lineik seinen Traum und sie ahnten sogleich, was derselbe zu bedeuten habe; sie machten sich zur Reise bereit, rafften ihre Kleinode und Kleider zusammen und verließen heimlich und ohne Zegleiter die Stadt, wie ihr Dater ihnen gerathen hatte.

Als sie bei dem Verge angelangt waren, blickten sie zurück; da sahen sie, wie die Stiesmutter ihnen folgte; dieselbe hatte ein so schreckliches Aussehen, daß es ihnen schien, als gleiche sie eher einer Alesium als einem Menschenweibe. Um unteren Abhang des Verges sag ein großer Wald, den sie bereits durchschitten hatten; sie kamen daher auf den Gedanken, denselben in Vrand zu stecken; bald stand er auch in hellen klammen, so daß Blaudör nicht vorwärts kommen komte.



Mit großer Beschwerde kamen sie endlich über den Berg und sanden die Bucht mit den Bäumen, von denen ihr Vater gesprochen hatte. Sie krochen jedes in einen der beiden Bäume und es traf sich so gut, daß sie zu einander hinüber sehen und sich die Zeit mit Plaudern vertreiben konnten.

Nun wendet sich die Geschichte anderen Begebenheiten zu. Zu dieser Zeit regierte in Griechenland ein mächtiger und berühmter König, dessen Name nicht mehr bekannt ist; derselbe hatte mit seiner Königin zwei Kinder, einen Sohn und eine Tochter, deren Namen ebenfalls nicht überliesert sind. Diese beiden Kinder waren so reich mit körperlichen und geistigen Vorzügen begabt, daß sich zu jener Zeit nur Wenige fanden, die man mit ihnen hätte vergleichen können.

Als der Königssohn in die männlichen Jahre gekommen war, unternahm er Kriegszüge, um sich Auhm und Vermögen zu erwerben; er brachte auf diese Art mehrere Sommer in der Fremde zu; während des Winters aber blieb er daheim in Griechenland.

Unf seinen Kriegszügen hatte er oft erzählen hören, wie sich Prinzessin Cineik durch ihre Schönheit und ihre sonstigen Eigenschaften vor allen übrigen Weibern auszeichne; er besichloß deshalb, dieselbe aufzusuchen und um ihre hand anzuhalten.

Als er sich dem Cande näherte, wußte die zanberkundige Blauvör bereits von seinem Kommen und seiner Absicht; sie und ihre Tochter legten daher ihre prächtigsten Kleider an und gingen hinab zum Strande um den Prinzen zu empfangen.

Dieser begrüßte sie höflich und fragte sie, was sich im Cande Merkwürdiges zugetragen habe.

Da erzählte ihm die Königin weinend und jammernd, daß ihr Mann mit allen seinen Zegleitern auf dem Meere umgestommen sei, als er fort segelte, um in seinen Candern die Schatzung einzuheben. Sie könne sich von dem Kummer über diesen Verlust nicht erholen.

Aber nun fragte der Pring, mo Lineit fei.

Ja, das sei das junge Mäddjen, weldjes sie da an der Hand führe, antwortete die Königin.

Der Pring schien über diesen Bescheid nicht übermäßig erfrent zu sein; er hätte sich dieselbe schöner vorgestellt, bemerkte er.

Man brauche sich nicht zu verwundern, wenn sie den Kopf hängen lasse und etwas bleiche Wangen habe, meinte die Königin; sei sie doch von dem doppelten Kummer betroffen worden, Dater und Irnder auf Ein Mal zu verlieren.

Darin habe die Königin Becht, fand der Pring, und so trug er denn seine Werbung vor.

Es kann sich wohl Jeder leicht denken, daß er kein "Nein" erhielt.

Er traf sogleich Vorbereitungen zur Abreise mit dem Mädchen, das er ja für Lineik hielt. Die Königin wollte ebenfalls mit ihnen fahren, aber der Prinz gab dies auf keine Weise zu und so mußte sie denn zurückbleiben.

Er war nicht weit in's Meer hinausgekommen, als er in Nebel gerieth und den Curs verlor, und ehe er es selbst wußte, war er in eine lange Jucht hineingekommen. Er ließ sich in einem Boote an's Cand rudern; am Ende der Jucht sah er zwei wunderschöne Jäume stehen, wie er solche in seinem Ceben nie gesehen hatte. Er ließ dieselben umhauen und auf sein Schiss bringen. In demselben Augenblicke zerstreute sich auch der Aebel; die Segel wurden aufgespannt und nun ging's in sustiger Fahrt heim nach Griechenland.

hier angelangt führte der Prinz seine Braut in die Stadt und ließ ihr alle geziemenden Shren zu Theil werden; er gab ihr sein eigenes Schlafzimmer zum Aufenthaltsorte während des Tages; die Nacht jedoch mußte sie im Frauenhause seiner Schwester zubringen. Die beiden schwen Bäume aber waren dem Prinzen so werth, daß er sie in sein Schlafzimmer bringen und darin

ausstellen ließ, den einen am Kopfende, den anderen am Sußende seines Vettes.

Nun sollte Alles für die Hochzeit vorbereitet werden. Der Orinz brachte Cineik (die in Wirklichkeit Causey war) Stoff zu drei Kleidern für ihn, einen blauen, einen rothen und einen grünen; diese mußte sie fertig genäht haben, die Hochzeit stattsinden konnte. Zuerst sollte sie das blaue Kleid in Angriss nehmen, sodann das rothe und zuletzt das grüne; dieses aber sollte auch das prächtigste von allen sein, und ich will dassielbe an unserem Hochzeitstage tragen", sagte der Prinz.

Caufey übernahm den Stoff und der Prinz ging seiner Wege. Kaum war derselbe aber fort, als Causey in hestiges Weinen ausbrach; denn Bauwör, diese Here, hatte sie nie eine Handarbeit gelehrt; sie hatte ihre Cebtage nie eine Nadel in der Hand gehabt und natürlich am allerwenigsten gelernt mit so kostbaren Stoffen, wie diese waren, umzugehen. Sie konnte sich leicht denken, daß, wenn sie die Kleider nicht zu Stande bringen könne, der Prinz sie mit Spott und Schande zur Thüre hinausjagen, ja vielleicht sogar todtschlagen werde, und so war sie denn sehr betrübt und traurig.

In den Bäumen saßen, wie schon früher erzählt, die beiden Geschwister Sigurd und Lineit; sie konnten von denselben aus Alles sehen, was im Schlafzimmer des Prinzen vorging und hörten auch Cansey's Sentzen und Klagen. Davon wurde Prinz Sigurd so gerührt, daß er zu seiner Schwester sagte:

"Lineik, Schwester, Laufer weinet, Hilf ihr naben, Bab' Erbarmen!"

#### Lineik antwortete:

"Haft Du vergeffen Den hoben felfen, Den fieilen Abhang Und unten das fener?" Alber endlich ließ sie sich doch von Sigurd überreden; sie kroch aus dem Zaume, setzte sich zu Causey und half ihr nähen. Das erste Kleid war bald fertig und Causey zeigte sich nicht wenig erfreut darüber, wie gut ihnen dasselbe von der Hand gegangen war. Cineik ging wieder in ihren Zaum hinein, Causey aber brachte dem Prinzen das Kleid. Er besichtigte dasselbe und sagte:

"Ich habe noch niemals ein so hübsch versertigtes Kleid geschen, wie dieses ist; nimm unn das rothe in Angriff und laß es um so viel schöner werden, als auch der Stoff dazu kost-barer ist, als zu jenem Kleide."

Caufey kehrte in das Schlafzimmer zurück, setzte sich nieder und begann zu weinen. Da sprach Prinz Sigurd zu seiner Schwester wie das vorige Mal:

> "Lineit, Schwester, Laufey weinet, Hilf' ihr naben, Hab' Erbarmen!"

Sie aber autwortete:

"Haft Dn vergessen Den hohen felsen, Den steilen Abhang Und unten das feuer?"

Da geschah es wieder wie früher. Lineik verließ endlich doch den Baum, setzte sich hin und nähte. Sie wendete noch mehr Kunstsertigkeit an dieses Kleid, als an das erste; dasselbe war überall mit Goldsäumen und Sdelsteinen eingefaßt und als es fertig war, gab sie es Lausey, damit sie es dem Prinzen bringe; sie selbst schläpfte wieder in ihren Baum hinein. Als der Prinz das Kleid erhielt, betrachtete er dasselbe und sagte:

"Es ist zu gut gearbeitet, um anzunehmen, daß Du allein dieses Kleid verfertigt habest. Ich hege den Verdacht, daß mehr Hände als diese damit beschäftigt gewesen sind. Geh' nun hin und versertige den dritten Auzug; ich gebe Dir drei Tage Zeit

zu dieser Arbeit; aber wie das Gold kostbarer ist als das Kupfer, so soll auch dieses Kleid die anderen an Schönheit und Kostbarkeit übertressen; und ich will dasselbe an unserem Hochzeitstage tragen."

Caufey ging in das Schlafzimmer zurück, setzte sich nieder und weinte. Da wurde Prinz Sigurd wieder so gerührt von ihrem Senfzen und Weinen, daß er abermals zu seiner Schwester saate:

> "Lineik, Schwester, Laufer weinet, Hilf ihr naben, Hab' Erbarmen!"

Sie antworte wie früber:

"Hast Du vergessen Den hohen felsen, Den steilen Ubhang Und unten das feuer?

Alber sie ließ sich doch zum dritten Male überreden, schlüpfte aus dem Baume und setzte sich zu Causer, um mit ihr zu nähen. Sie wendete diesmal eine noch größere Sorgsalt und Kunstsertigkeit an, so daß man von dem Stoffe selbst kaum etwas sehen konnte vor lauter Goldborten und theuren Steinen. Um dritten Tage aber, als Lineik und Causer ahnungslos zusammen arbeiteten, trat plötzlich der Prinz in das Jimmer. Lineik erschrak auf das Hestigste und wollte eilig wieder in ihren Baum schlüpfen; es gelang jedoch dem Prinzen, sie an einem Zipfel ihres Kleides sessang ieden, und sagte:

"Ich habe längst Verdacht geschöpft, daß es hier nicht mit rechten Dingen zugehe; sag' mir nun, wie Du heißt!"

Lineik nannte ihren Namen und erzählte, von welcher Herkunft sie sei. Da warf der Prinz Caufey einen zornigen Blick zu und sagte, sie habe für all' ihre Vetrügereien und Lügen den schmäblichsten Tod verdient.

Das Mädchen fiel dem Prinzen zu küßen und bat ihn um Schonung. "Ich habe Dich mit nichts Underem betrogen als mit den Kleidern", sagte sie; "Lineik hat mir verboten zu sagen, wer sie verfertigt habe. Und Du wirst Dich wohl erinnern, daß ich selbst niemals behauptet habe, ich sei Prinzessin Lineik; das war vielmehr meine Mutter — wie sie sich nennt — die diesen Vetrug an Dir verübt hat."

Als sie so im besten Gespräche waren, kam auch Prinz Sigurd aus dem Zamme heraus. Da gab es große Freude bei diesem Jusammentreffen und der Prinz sämmte nicht lange und freite auf's Aene um die richtige Lineik. Diese aber antwortete, daß sie ihm nicht eher ihre Hand reichen wolle, bevor nicht ihre Stiesmutter aus der Welt geschafft sei.

Da erzählte nun Canfey eine lange Geschichte, wie Blauder das schlimmste Riesenweib sei, und daß sie über die Insel herrsche, auf welcher der Minister sie angetrossen hatte. Dort habe sie in einer großen Höhle gewohnt mit noch viel anderem Riesenvolk. "Ich selbst bin eine Königstochter aus einem der Inselbenachbarten Reiche; Blauwör raubte mich heimlich von dort und drohte mir, mich zu töden, wenn ich ihr nicht in Allem Gehorsam leiste; sie nannte mich Tochter, denn auf diese Weise wollte sie es wahrscheinlich machen, daß sie selbst von königlichem Geschlechte sei. Sie war es auch, welche Eures Daters Tod verursacht hat, und sie hat alle Hossente Eures Daters verschwinden machen, denn sie aß dieselben während der Nacht, wie dies ja alte Sitte der Riesen ist. Es ist ihre Absücht, nach und nach alle Eure Candsleute zu vertilgen, um später das Cand mit ihrem Riesengesindel zu bevölken."

Prinz Sigurd und der andere Prinz sammelten nun eiligst ein großes Heer und zogen mit demselben von dannen. Don ihrem Zuge wird früher nichts berichtet, als bis sie vor der Hauptstadt ankamen, in welcher Blauvör residirte. Niemand hatte ihre Unkunft bemerkt und es waren auch nur wenig

Menschen in der Stadt; denn die meisten hatte Alauwör gestödet und andere waren aus der Stadt entstohen, um dem bösen Riesenweibe zu entkommen. Es war daher keine Rede von einer Gegenwehr und Alauwör wurde gefangen genommen. Sie geberdete sich zwar ganz toll, erhielt aber doch keine Gnade, sondern wurde mit großen Steinen todtgeschlagen und hierauf auf einem Scheiterhausen verbrannt.

hierauf kehrten die beiden Prinzen wieder nach Griechenland zurück und es wurde hier Hochzeit geseicht, zu der viele Unstalten getroffen und alle Großen des Reiches eingegeladen wurden. Während des kestmahles freite Prinz Sigurd um die griechische Prinzessin und da diese sogleich einwilligte, wurde auch die Hochzeit dieser Beiden zur selben Zeit geseiert. Uls das kest vorüber war, begaben sich die Gäste, reichlich beschenkt, wieder nach Hause.

Pring Sigurd wurde König in Griechenland, während Sineik mit ihrem Manne in die Heimat zurückkehrte, wo dieser hierauf König wurde. Da gab es große freude im Cande, daß das Reich nun wieder unter das frühere Köniasgeschlecht kam.

Caufey hatte Cincik begleitet und diese und ihr Gemal verschafften ihr einen guten Mann, mit dem sie dann ihr väterliches Erbe antrat; denn ihr Vater war aus Kummer um sie gestorben. Alle diese Könige regierten viele Jahre in ihren Reichen und sebten lange in Glück und Frieden, und nun ift die Geschichte zu Ende.

## XIII. Brjam.

Es herrschten einmal ein König und eine Königin in ihrem Reiche; sie waren reich und mächtig und kannten nicht die Größe ihres Vermögens; sie hatten eine Tochter und dieselbe wuchs auf wie die meisten übrigen Königskinder. Es trug sich während dieser Teit nichts Vemerkenswerthes zu, man müßte dem eine Süge sagen.

Es lebte auch ein alter Mann mit seinem alten Weibe in einer schlechten hütte; sie hatten sieben Söhne und eine einzige Kuhp von der sie Alle leben mußten. Diese Kuh war so tresslich, daß man sie dreimal des Tages melken konnte, und sie kam von selbst zur Mittagszeit heim von der Weide. Da geschah es einmal, daß der König mit seinen Ceuten auf die Jagd ritt; sie kamen an der Viehherde des Königs vorüber, und unter dersselben besand sich auch die Kuh des armen Mannes.

Da fagte der König ju feiner Begleitung:

"Eine ichone Kub habe ich da."

"Diese Kuh gehört Ench nicht, Berr", sagten die Leute, "fie gehört dem alten Manne in der schlechten Butte."

Der König entgegnete:

"Sie foll mir gehören."

Alls der König heimgekehrt war und sich zu Tische gesetzt hatte, siel ihm wieder die Kuh ein und er wollte Cente zu dem alten Manne senden, um ihm die Kuh gegen eine andere abzuhandeln. Die Königin dat ihn, dies nicht zu thun, da der Mann mit seiner Familie nichts Anderes zum Seben habe; er hörte nicht auf diese Vitte, sondern schieste drei Männer ab, welche dem Allten die Kuh abkansen sollten. Dieselben trasen den Mann mit allen seinen Kindern im Freien an und erklärten ihm, daß

Digular te

fie vom Könige geschickt seien, um ihm die Kuh gegen eine andere abzukausen.

Der Alte aber fagte:

"Mir ift die Kuh des Königs nicht mehr werth als die meinige."

Die Cente drangen heftiger in ihn; als er aber nicht nachgab, schlingen sie ihn todt. Da fingen, die Kinder alle zu weinen an, mit Ausnahme des ältesten Sohnes, der Brjam hieß. Die Cente fragten sie, wo sie wegen des Todes ihres Vaters Schnerz empfänden. Da schlingen sie Alle an die Brust mit Ausnahme des Brjam, welcher auf seinen Hinteren deutete und dabei wie ein Blöder lächelte.

Hierauf tödteten die Männer alle Kinder, welche an die Bruft schlugen; von Brjam aber sagten sie, es sei gleichgiltig, wenn auch dieses Dieh lebe, da es ihm an Verstand sehle.

Die Cente des Königs gingen heim und führten die Kuh mit sich; Vrjam aber begab sich zu seiner Mutter und erzählte ihr, was sich zugetragen hatte. Die Mutter wurde von dieser Aadricht auf das Schmerzlichste ergriffen; der Sohn aber bat sie, nicht zu weinen, da ihnen dies ja nicht helsen könne; er werde schon trachten zu thun, was er im Stande sei.

Da geschah es einmal, daß der König für seine Tochter ein Franenhaus erbauen ließ; er hatte dem Zaumeister Gold gegeben, damit er dasselbe von Immen und Außen vergolde. Brjam kam hinzu in seiner tölpelhaften Weise.

Da fragten ihn die Cente des Königs:

"Was für einen Rath willft Du geben, Brjam?"

Er antwortete:

"Ein großer Theil fdwinde, meine Burfden."

Brjam ging hierauf fort. Das Gold aber, welches sie erhalten hatten, um damit das Haus zu vergolden, schwand, so daß nur die Hälste davon verwendet werden kounte.

Die Cente erzählten dies dem Könige. Der glaubte, daß sie das Gold gestohlen hätten und ließ sie hängen. — Als Brjam nach Hause kam, erzählte er den Vorfall seiner Mutter.

"Das hättest Du nicht sagen sollen, mein Sohn", sagte diese.

Brjam fragte:

"Was hatte ich denn sagen sollen, liebe Mutter?" Die Mutter antwortete:

"Es möge machsen um drei Drittel, hättest Du sagen sollen."

"Ich will das morgen sagen, liebe Mutter!" entgegnete Brjant.

Um folgenden Tage begegnete Brjam Centen, welche eine Ceiche zu Grabe trugen. Dieselben fragten ihn:

"Was für einen Rath willft Du geben, Brjam?"

"Sie moge wachsen um drei Drittel, meine Burschen", sagte er.

Da wuchs die Leiche so start und wurde so schwer, daß die Leute sie fallen liegen.

2115 Brjam nach Hause kam, erzählte er seiner Mutter den Dorfall. Sie sagte:

"Das hättest Du nicht sagen sollen, mein Sohn!" Brjam fragte:

"Was hatte ich denn fagen follen, liebe Mutter?"

"Gott ichenke Deiner Seele den Frieden, Todter, hätteft Du sagen sollen", antwortete die Mutter.

"Ich will das morgen sagen, liebe Mutter", sagte er darauf. Um nächsten Morgen kam er jum Königspalaste und sah zu, wie der Henker gerade einen Dieb hängte.

Der Büttel sagte zu ihm:

"Was für einen Rath willft Du geben, Brjam?" Er antwortete:

"Gott ichenke Deiner Seele den frieden, Todter!"

Der Büttel lachte dazu; Brjam aber lief heim zu seiner Mutter und erzählte ihr wieder, was sich ereignet, und was er gesagt habe. Sie sagte:

"Das hättest Du nicht fagen follen."

"Was hatte ich denn fagen follen?" fragte er.

Sie antwortete:

"Ift dies etwa der Dieb des Königs, den Du da in der Urbeit haft? hättest Du sagen sollen."

"Ich will das morgen fagen, liebe Mutter", fagte er.

Um Morgen darauf ging er wieder fort und sah die Königin um die Burg herum spazieren fahren. Brjam trat zu dem Gefolge heran.

"Was für einen Nath willst Du geben?" fragten die Hosseute. "Ist dies etwa der Dieb des Königs, den Ihr da führt, weine Burschen?"

Diese schalten ihn. Die Königin verbot ihnen dies und sagte, daß sie den Worten des Burschen kein Gewicht beilegen sollten. Er lief heim zu seiner Mutter und erzählte ihr, was sich zugetragen hatte.

"Das hättest Du nicht sagen sollen, mein Sohn", sagte sie. "Wie bätte ich den sagen sollen?" fraate er.

"Ift dies nicht die Ciebste des Königs, welche Ihr da führt? hättest Du sagen sollen."

"Ich will das morgen sagen, liebe Mutter", entgegnete er. Des Morgens ging er wieder vom Hause fort und sah biesmal zwei Männer, welche eine alte Mähre abdeckten; er trat zu ihnen binzu.

"Was für einen Nath willst Du geben, Brjam?" fragten sie.
"Ist dies etwa die Liebste des Königs, die Ihr da in der Urbeit habt, meine Burschen?" fragte er.

Die Männer verlachten ihn. Er aber lief heim zu seiner Mutter und erzählte ihr den Vorfall. Die Mutter sagte:

"Geh' Du nicht öfter mehr dahin, denn ich bin immer in gurcht, daß sie Dich erschlagen."

"Sie werden mich nicht erschlagen", sagte er.

Da trug es sich einmal zu, daß der König seine Cente ausschieste, um zu sischen, und dieselben machten dazu zwei Schiffe zurecht. Brjam kam zu ihnen und bat sie, ihn mitzunehmen; sie aber trieben zuerst ihren Spott mit ihm und jagten ihn dann fort; doch fragten sie ihn, was er wohl glaube, wie an diesem Tage das Wetter sein werde?

Er Schaute in die Euft hinauf und sagte:

"Wind und nicht Wind, Wind und nicht Wind, Wind und nicht Wind")."

Die Männer aber verlachten ihn. Sie ruderten hierauf weit in's Meer hinaus und beluden die beiden Schiffe mit Sischen. Als sie jedoch an's Cand sahren wollten, entstand ein gewaltiger Sturm und beide Schiffe gingen zu Grunde.

Es trug sich nun weiter nichts Besonderes zu, bis der König einmal allen seinen Freunden und Vornehmen ein Gastgebot gab. Brjam bat die Mutter, daß sie ihm erlauben möge, fortzugehen, um zu erfahren, was bei dem Gastgebote sich zutrage.

Als Alle sich gesetzt hatten, ging Arjam hinaus in die Simmermannswerkstätte und begann hier kleine Holzpflöcke zu schnitzen. Ceute, welche dazu kamen, fragten ihn, was er denn mit diesen Pflöcken beginnen wolle?

Er gab zur Antwort:

"Den Papa rächen, nicht den Papa rächen \*\*)."

Die Cente fagten zu ibm:

"Du fiehft uns gang darnach aus."



<sup>\*)</sup> Isländisch: "vind og ei vindl, vind og ei vindl, vind og ei vindl"; aber ei = nicht und ae = immer, lauten sast gleich. Brjam meinte das Letztere, sprach es aber wie ei aus.

<sup>\*\*)</sup> And hier scheint ein Wortspiel vorzuliegen; papt heißt islandisch sowohl "Papit" (papa), als auch (in der Kindersprache) "Vater", "Papa."

Sie gingen hierauf fort. Brjam beschlug die Pstöcke an der Spitze mit Stahl, schlich sich hierauf in den Saal hinein, nagelte all die Cente, welche an den Tischen saßen und bereits sämmtlich betrunken waren, mit ihren Gewändern an den Bänken sest und entsernte sich sodann.

Als die Cente des Abends sich erheben wollten, wurden sie gewahr, daß sie an die Vänke besestigt waren; der Sine beschuldigte den Underen dieses Unsuges und sie geriethen deschalb in Streit und erschlugen einander, so daß keiner von ihnen übrig blieb.

Unch der König fiel in dem allgemeinen Kampfe. Alls die Königin die Nachricht von diesen Ereignissen erhielt, wurde sie sehr traurig und ließ die Codten begraben. Brjam aber verließ am nächsten Morgen wieder die Hütte der Eltern und bot sich der Königin zum Dienste an; sie nahm ihn mit Freuden auf, denn sie hatte nicht viele Ceute mehr zur Verfügung. Dies war für Brjam von größtem Auten; er heirathete bald darauf die Königstochter, wurde später sogar König und übernahm die Regierung des Neiches. Er legte seine Manlassenart ganz ab, und nun ist das Märchen zu Ende.

## XIV. Das Märchen von den drei Königssöhnen.

In alter Zeit lebte ein mächtiger und guter König; derfelbe herrschte über ein großes, gewaltiges Reich; doch wird nicht berichtet, wo dasselbe lag oder welches der Name des Königs war. Er hatte mit seiner Königin drei Söhne, welche alle hoffnungsvolle junge Männer waren und von dem Könige sehr geliebt wurden.

Der König hatte eine Königstochter aus dem Nachbarreiche zur Erziehung angenommen und zog dieselbe mit seinen Söhnen auf. Sie stand ungefähr im selben Alter wie diese und war das schönste und sittsamste Mädchen, welches man in der damaligen Teit gesehen hatte; der König liebte sie denn auch nicht weniger als seine Söhne.

Als die Königstochter in die heirathsfähigen Jahre gekommen war, verliebten sich alle drei Königssöhne in dieselbe und zwar so ernstlich, daß sie alle drei um ihre Hand anhielten. Da der eigene Vater des Mädchens gestorben war, hatte der König siber ihre Verheirathung zu bestimmen; da er aber alle seine Söhne gleich lieb hatte, gab er ihnen zur Antwort, daß die Königstochter selbst sich denjenigen zum Bräutigam wählen möge, welchen sie am liebsten habe.

Er ließ deshalb an einem bestimmten Tage die Königstochter zu sich rusen und theilte ihr mit, es sei sein Wille, daß sie sich einen seiner Söhne zum Manne auserwähle.

Die Königstochter sagte:

"Es ist meine Pflicht zu thun, was du gebietest; wenn ich aber einen Deiner Söhne erwählen soll, so gerathe ich in keine geringe Verlegenheit, denn ich muß gestehen, daß sie mir alle gleich theuer sind und daß ich keinen dem Inderen vorziehen kann".

Alls der König diese Antwort erhielt, schien es ihm, daß die Schwierigkeiten noch größer geworden, und er grübelte lange nach, um einen Ausweg zu sinden, mit dem alle zustrieden sein könnten. Er tras endlich die Entscheidung, daß jeder der Söhne im Verlauf eines Jahres sich ein Kleinod verschaffen und derjenige die Königstochter erhalten solle, welcher das kostbarste auszuweisen habe.

Die Königssöhne waren mit dieser Entscheidung zufrieden und kamen überein, daß sie nach Ablauf eines Jahres alle drei in einem Lustschlosse auf dem Lande zusammentreffen und sich von hier aus gemeinschaftlich in die Stadt begeben wollten, um ihre Kleinode zu zeigen. Die Königssöhne wurden nun auf das Beste für die Reise ausgestattet.

Es wird guerft von dem Heltesten berichtet, daß er von Cand zu Cand und von Stadt zu Stadt zog, ohne jedoch ein Kleinod zu finden, welches ihm werthvoll genng erschien. Endlich hörte er von einer Königstochter erzählen, welche ein fernalas besitze, das für das größte Kleinod gehalten werde. Durch dieses fernglas konnte man, so bieß es, über die gange Welt bin, jeden Ort, jeden Menschen und jedes Thier und ebenso anch, was jedes lebende Geschöpf verrichte, seben. Der Königssohn dachte, daß man wohl nie einen toftbareren Gegenstand erhalten könne als dieses fernalas, und machte fich daber auf den Weg zur Königstochter, um ihr dasselbe abzuhandeln. Allein die Köniastochter wollte fich guerft um keinen Oreis von ihrem Kleinod trennen; als jedoch der Königssohn nicht abließ, sie darum ju bitten, und ihr erzählte wie die ganze Sache fich verhalte, ließ sie sich endlich doch herbei, ihm das fernglas zu verkaufen. Er bezahlte dafür eine febr große Summe und 30g nun wieder beim, gang vergnügt über seinen guten gang und voll hoffnung, daß er die Königstochter erhalten werde.

Dem zweiten Königssohn erging es gang gleich wie seinem älteren Bruder; auch er fand nirgends einen Gegenstand, der



ihm werthvoll genug erschien, und reiste lange umber ohne irgendwie hoffnung zu erhalten, daß er seinen Wunsch werde in Erfüllung geben seben.

Einmal kam er wieder in eine große und starkbevölkerte Stadt und suchte, wie an den anderen Orten, nach werthvollen Gegenständen; er fand aber nichts, was ihm gestel. Da hörte er, daß ganz nahe der Stadt ein Zwerg wohne, der an Klugheit und Geschlicklickeit ein zweiter Dölund (der berühmte Schmied Wieland der deutschen Heldensage) sei. Es kam ihm nun der Gedanke, diesen Zwerg zu besuchen und ihn dahin zu bringen, daß er ihm irgend einen sehr kostbaren Gegenstand versertige. Er ließ sich zu dem Zwerge sühren, traf diesen zu hause an und sagte ihm sein Begehren.

Der Zwerg antwortete, daß er die Schmiedekunst beinahe ganz aufgegeben habe und daher den Wunsch des Königssohnes nicht erfüllen könne. Doch besitze er ein Kleid, sagte er, welches er in seinen jüngeren Jahren verfertigt habe; er wolle sich aber nur ungern von demselben trennen.

Der Königssohn fragte ihn, was für eine Eigenschaft das Kleid besitze und was für einen Auten man von demselben haben könne.

Der Zwerg entgegnete, daß man auf diesem Kleide die ganze Erde durchwandern könne, sowohl in der Luft wie auf dem Meere; "aber es sind Annen in das Kleid eingeschnitten, welche Derjenige verstehen muß, der es lenken will".

Der Königssohn dachte nun, daß man wohl kaum einen kostbareren Gegenstand finden könne und bat deshalb den Zwerg, daß er ihm um jeden Preis das Kleid verkaufen möge. So wenig dieser auch dazu geneigt war, so ließ er sich endlich doch bewegen, als er hörte, wie wichtig es für den Königssohn sei, dasselbe zu erhalten, und verkaufte ihm das Kleid für eine ungeheure Summe Geldes. Der Königssohn sah, daß das Kleid, ein herrliches Kleinod, überall mit Gold durchwirkt und mit

Ling at best and

Ebelsteinen besetzt war. Hierauf 30g er wieder heinmwärts, voll Boffnung, dag er bei der Freierei den Sieg davontragen werde.

Der jüngste Königssohn zog am spätesten fort und wanderte zuerst im Cando selbst von einem Orte zum anderen. Wo er auf seinem Wege einen Kausmann antraf oder anderwärts, wo er Kleinode zu sinden hosste, erkundigte er sich eifrig nach solchen; aber alle seine Anstrengungen blieben fruchtlos und der größte Theil des Jahres ging dahin, ohne daß er zu seinem Tiele gelangte. Er begann deshalb schon an dem guten Ausgang seiner Sache zu verzweiseln.

Endlich fam er auch in eine dichtbevölkerte Stadt, wo eben ein großer Markt abgehalten wurde und ungählige Menschen aus allen Gegenden der Welt beijammen waren. Er durch: wanderte die Stadt von einem Kaufmann 3mm andern, bis er and auf einen Mann stieß, der mit Aepfeln handelte. Dieser Kaufmann fagte, er besitze einen Apfel, welcher die Eigenschaft habe, daß er einem Menschen, der schon gang dem Tode verfallen ift, in die rechte Hand gelegt, diesen sogleich von seiner Krankheit beile und ihn wieder jum Ceben erwede. Diesen Apfel hatten schon seine Uhnen besessen, sagte er, und er habe stets als Beilmittel gedient. 211s der Königssohn dies hörte, münschte er um jeden Oreis in den Befit dieses Apfels zu gelangen; denn er meinte, daß er kaum einen anderen Gegenstand finden würde, welcher mehr nach dem Geschmacke der Königstochter Er bat deshalb den Kaufmann, ihm den Apfel gu vertaufen, erzählte ihm seine ganze Geschichte und wie all sein zeitliches Wohl baran hänge, hinter seinen Brüdern in der Beschaffung kostbarer Kleinode nicht zurückzusteben.

Als der Kaufmann die Geschichte des Königssohnes angehört hatte, wurde er von solchem Mitleid für ihn erfaßt, daß er ihm den Apfel verkaufte, und froh und glücklich machte sich der Königssohn auf den Heimweg.

Es verlantet früher nichts Weiteres von den Brüdern, als die sie alle drei an dem verabredeten Orte zusammentrafen, wo sie sich sogleich die merkwürdigsten Begebenheiten ihrer Reise erzählten. Der älteste Bruder gedachte sich jest ein Vergnügen damit zu machen, daß er der erste sein werde, welcher die Königstochter sehen und erfahren werde, wie es ihr ergehe; er nahm deshalb sein kernrohr und richtete dasselbe gegen die Stadt.

Was sieht er aber?

Weiß wie der Schnee liegt die Königstochter in ihrem Wette. Sein Vater, der König, und die vornehmiten Hosseute umstehen in schwarzen Trauerkleidern und mit kummervollen Gesichtern ihr Cager und erwarten den letzten Athemzug der schönen Königstochter.

Alls sich dem Königssohn dieser schmerzliche Anblick darbot, wurde er ganz überwältigt von Kummer; auch seine Brüder, denen er mittheilte, was er sah, wurden von großer Traurigkeit erfüllt. Gerne würden sie ihre ganze Habe dafür hingegeben haben, sagten sie, wenn sie diese Reise nicht unternommen hätten, denn sie hätten dann der schönen Königstochter wenigstens den letzten Dienst erweisen können.

Während sie so in lauten Klagen jammerten, siel dem mittleren Bruder sein Kleid ein, das ihn ja augenblicklich in die Stadt bringen konnte. Er erzählte dies seinen Brüdern und sie waren num sehr erfreut über diese unerwartete Hilfe. Sie breiteten das Kleid auf die Erde aus und stiegen darauf. Augenblicklich erhob sich dasselbe mit ihnen in die Luft und in einigen Minuten schon hatten sie die Stadt erreicht.

Sie begaben sich, so schnell sie konnten, in die Kammer der Königstochter, wo sie alle Anwesenden in tiesem Kummer fanden. Man erzählte ihnen, daß jeder Athemzug der letzte sein könne. Da dachte der jüngste Bruder an seinen Apfel; niemals konnte es ihm nüglicher sein, die Kraft desselben zu versuchen, als gerade jetzt, das schien ihm gewiß zu sein. Er trat

DITY IN CO.

daher unverweilt an das Vett der Königstochter und legte den Apfel in ihre rechte Hand. In diesem Augenblicke war es, als ob ein neues Ceben durch ihren ganzen Körper ströme, ihre Augen öffneten sich und nach Verlauf weniger Minuten begann sie auch schon mit den Umstehenden zu sprechen. Wie Jedermann begreift, gab es nun eine unbeschreibliche Freude am Hose des Königs über die Heimkunft der Brüder und die Wiederbelebung der Königstochter.

Alls die Königstocher ihre volle Gesundheit wieder erlangt hatte, wurde ein großes Thing (Versammlung) einberusen, vor welchem die Brüder ihre Kleinode zeigen sollten.

Juerst trat der älteste Bruder vor mit seinem Fernrohr; er zeigte dasselbe herum, indem er erklärte, was für ein köstlicher Schatz dies sei, da man nur diesem es zu verdanken habe, daß die schöne Königstochter vom Tode gerettet wurde, denn durch dieses Fernrohr habe er gesehen, wie es in der Stadt stehe. Er habe deshalb gewiß berechtigten Unspruch darauf, daß er die Königstochter erhalte.

Hierauf trat der mittlere Bruder vor, zeigte sein Kleid und erklärte, wozu es nütze. Was hätte es ohne das Kleid geholsen, wenn auch sein Bruder zuerst gesehen habe, daß die Königsstochter krank sei? "denn auf demselben kamen wir noch rechtzeitig genug in die Stadt, um ihr das Ceben zu retten; ich meine deshalb, man habe es wohl am meisten der Macht des Kleides zu verdanken, daß die Königstochter nicht todt ist", meinte er.

Nun kam der jüngste Bruder mit dem Apfel und sagte: "Wenig würden das Fernrohr und das Kleid genützt haben, hätten wir nicht meinen Apfel gehabt, um der Königstochter das Leben zu retten. Denn was hätten wir Brüder davon gehabt, Augenzengen ihres Todes zu sein? Dies hätte in uns mur Kummer und Schmerz erweckt. Dem Apfel allein ist es zuzuschreiben, daß die Königstochter noch am Leben ist, und ich glaube deshalb, daß ich am Würdigsten bin, sie zu erhalten".

Es wurde nun im Thing besprochen und berathen, welches Kleinod wohl das werthvollste sei, bis sich die Cente endlich dahin einigten, daß alle drei Kleinode in gleichem Maße dazu beigetragen hätten, der Königstochter das Ceben zu retten; denn hätte eines davon gesehlt, so würden die anderen wenig genützt haben. Das Urtheil lautete denn dahin, daß alle Kleinode gleich gut seien und daher noch nicht entgiltig entschieden werden könne, welcher von den Brüdern die Königstochter erhalten solle.

Da kam der König auf den Gedanken, alle drei Brüder um die Wette schießen zu lassen; derjenige von ihnen, welcher sich als der beste Schütze erweisen würde, sollte die Königstochter zum Weibe bekommen. Es wurde ein Ziel bestimmt, und der älteste Bruder trat zuerst vor mit Vogen und Köcher.

Er schoß; allein der Pfeil fiel weit vor dem Tiele zur Erde nieder.

Hierauf trat der zweite Bruder vor, und sein Pfeil kam dem Siele ganz nahe.

Endlich kam der dritte und jüngste Bruder, und es schien, als ob sein Pfeil am Weitesten gestogen wäre; aber unglücklicher Weise konnte man denselben nicht sinden, obgleich man mehrere Tage hindurch gesucht hatte. Der König fällte daher die Entscheidung, daß der mittlere Bruder die Königstochter erhalten solle. Sie wurden denn auch getraut, und da der König, der Dater der Braut, wie erzählt, vor einiger Zeit gestorben war, zogen sie in dessen Reich und der Königssoch übernahm die Regierung desselben. Beide kommen in dem Märchen nicht mehr vor.

Der älteste Bruder verließ ebenfalls die Heimat; er verblieb im Auslande und kommt ebenfalls in dieser Geschichte nicht weiter mehr vor.

Der jüngste Urnder jedoch blieb daheim bei seinem Dater und war sehr unzufrieden über den Ausgang, den die Sache genommen hatte. Jeden Tag irrte er an den Orten herum, wo er glaubte, daß der Pfeil liegen müsse. Endlich fand er denselben auch und sah nun, daß er weit über das Ziel hinausgestogen und in einer Eiche im Walde stecken geblieben war. Er führte Zeugen dahin, wo der Pfeil gefunden worden war, und hoffte, daß seine Sache neuerdings aufgenommen werden würde; allein davon war nicht die Rede, denn der König sagte, er könne die Entscheidung, die er einmal gefällt, nicht mehr abändern.

War der Königssohn schon früher mit seinem Schicksale unzufrieden, so wurde er es jett noch mehr, und es war ihm bald nicht mehr möglich, mit Underen Umgang zu pslegen. Er satie deshalb eines Tages den Entschluß, aus dem Cande fortzuziehen, und machte das Gelübde, niemals wieder seinen Juß in dieses Reich zu setzen. Er nahm alle seine Kleinodien mit sich, doch wußte Niemand etwas von seinem Entschlusse, nicht einmal sein Vater, der König.

Er wanderte hinans in einen großen Wald und irrte viele Tage umher, ohne zu wissen, wohin er kam. Er wurde bald hungrig und müde und es kam endlich soweit mit ihm, daß er sich nicht mehr getraute, weiter zu gehen. Da sette er sich neben einem großen Steine nieder und meinte, daß er nun hier lein elendes, sorgenvolles Ceben beschließen werde; als er aber eine Weile dort gesessen und hingebrütet hatte, sah er plötslich zehn wohlbewassinete und seingekleidete Männer herankommen. Sie waren alle zu Pferde und ritten direct auf den Stein zu, wo er saß.

Sowie sie bei ihm anlangten, stiegen sie von ihren Pferden und begrüßten ihn. Sie luden ihn ein, ihnen auf dem ledigen, prächtig aufgesattelten Pferde zu folgen, welches sie mitgebracht hatten. Er danke ihnen für ihr Anerbieten und bestieg das Pferd. Sie ritten hierauf des Weges dahin, dis sie zu einer großen und prächtigen Stadt kamen. Die Reiter stiegen von ihren Pferden und führten den Königssohn hinein in die Stadt.

In dieser Stadt regierte eine junge und überaus schöne königliche Jungfran. Die Reiter führten den Königssohn zu ihr, und sie empfing denselben mit der größten kreundlichkeit. Sie erzählte ihm, daß sie von all' den Leiden seines Lebens gehört und auch erfahren habe, daß er seinem Vater entlausen sei, "Da entstammte in meiner Vrust die heißeste Liebe zu Dir und es erfüllte mich sehnsüchtiges Verlangen, Dir in Deinem Unglücke beizustehen. Wisse, daß ich die zehn Reiter aussandte, um Dich aufzusunden und hierher zu bringen. Tum lade ich Dich ein, hier zu bleiben und über mein ganzes Reich zu herrschen; ich will, soweit es in meiner Macht steht, versuchen, Deinem Kummer ein Ende zu machen.

Obgleich der Königssohn sehr verstimmt und voll Kummer war, blieb ihm doch nichts Anderes übrig, als dieses Anerbieten ausunehmen und um die königliche Maid zu freien. Man tras hierauf Dorbereitungen zu einem großen kestmahle, und die Beiden wurden nach der Sitte dieses Landes getraut. Der junge König trat sogleich die Regierung des ganzen Reiches an und Alles nahm einen guten kortgang.

So verstrich einige Zeit.

Wir kehren wieder zurück zu dem alten Konige.

Rach dem Verschwinden des Sohnes wurde er des Cebens überdrüssig, da er ja auch bereits hoch an Jahren war und vor nicht langer Zeit seine Königin verloren hatte. Da geschah es eines Tages, daß ein umherwanderndes Weib in des Königs halle kam. Sie war sehr ersahren in vielen Dingen und wußte viel zu erzählen. Es war für den alten König ein großes Vergnügen, ihre Geschichten anzuhören, und sie erwarb sich recht bald sein Wohlwollen.

50 danerte es eine Weile, bis der König endlich große Liebe zu diesem Weibe faßte, und das Ende vom Liede war, daß er dasselbe zu seiner Königin machte, obschon der ganze Hof dagegen war. Es währte nicht lange, so mischte die neue

Königin sich stark in alle Regierungsgeschäfte, und wo sie nur konnte, machte sie Schlimmes noch schlimmer — so schien es den Leuten. Einmal sagte sie zum König:

"Es kommt mir ganz merkwürdig vor, daß Du Deinem fortgelausenen Sohne nicht auf die Spur zu kommen suchst; man straft doch oft ein geringeres Derbrechen, so viel ich weiß. Du hast doch wohl gehört, daß er König über eines der benachbarten Beiche geworden ist, und alle Leute sagen, er werde Dich, sowie er sich dazu im Stande sieht, mit seinem Heere angreisen, um sich für das Unrecht zu rächen, welches er bei der Freierei um die Königstochter ersitten zu haben glandt. Ich will deshalb, daß Du ihm zuvorkommst und diese Gesahr von Dir abwendest." Der König ging jedoch nicht weiter auf die Sache ein und kümmerte sich wenig um dieses Geschwäß; allein die Königin suhr fort, ihm so lange vorzureden, bis er endlich ihren Worten doch Glanden schenkte. Er bat sie um ihren Rath, wie er es ansangen solle, damit Alles so heimslich als möglich geschehen könne.

Die Königin antwortete:

"Schicke Cente mit großen Geschenken zu ihm und lasse ihn bitten, daß er zu Dir komme und mit Dir spreche, damit Ihr Euch über die Regierung des Reiches nach Deinem Tode berathen und die Freundschaft und die verwandtschaftlichen Beziehungen zwischen Euch besestigen könnt. Ich werde Dir dann schon sagen, was noch weiter zu thun sein wird."

Dem König gefiel dieser Rath und er schiekte Voten ab mit guten Geschenken. Dieselben traten damit vor den jungen König und brachten klare Verweise vor, daß sein Dater ihn so schwell als möglich zu sehen und zu sprechen wünsche.

Der König ging willig darauf ein, und traf sogleich Dorbereitungen zu seiner Abreise. Als jedoch die Königin dies sah, wollte ihr sein Dorhaben durchaus nicht gefallen, und sie sagte, daß er diese Reise gewiß noch bereuen werde. Richtsdostoweniger

Poeftion, Islandifche Marden.

30g der König fort, und es wird von seiner Reise früher nichts berichtet, als bis er heim kam in die Stadt seines Waters.

Der alte König empfing ihn ziemlich falt, worüber der Sohn nicht wenig verwundert war. Nachdem er kurze Zeit dort geweilt, rief der Dater ihn zu sich und tadelte ihn mit strengen Worten, daß er ihm entlaufen sei. Er fagte, daß er ihm dadurch Beringschätzung bezeigt und Kummer verursacht babe, der ibn leicht hätte in's Grab bringen tonnen. "Du würdest deshalb dem Tode verfallen sein nach dem Gesetze der Gerechtigkeit; da Du Dich aber selbst in meine Gewalt begeben hast und außerdem mein Sohn bist, so tann ich es nicht über das Berg bringen, Dich todten zu laffen; aber drei schwierige Arbeiten will ich Dir auferlegen, die Du nach Ablauf eines Jahres ausgeführt haben mußt, sonft gilt es Dein Leben. Das erfte besteht darin, daß Du mir ein Zelt bringft, in welchem hundert Menschen Plat haben, das man aber doch in einer Band verbergen fann; die zweite darin, daß Du mir das Waffer bringft, welches alle Krantheiten beilt; die dritte aber besteht in nichts Geringerem, als daß Du mir einen Mann bringft und zeigft, der allen übrigen Menschen in der Welt unähnlich ift."

"Wohin weisest Du mich, um diese Arbeiten auszuführen?" fragte der junge Könia.

"Das ist Deine Sache", entgegnete der Vater. Der alte König ging sodann sort, der junge König aber machte sich sogleich wieder auf den Heimweg, und es gab keinen freundlichen Abschied. Er kam ohne weitere Ereignisse heim in sein Reich.

Ills er nun aber sehr in sich gekehrt und schwermüthig war, drang seine Königin in ihn, und bat ihn, daß er ihr doch sagen möge, worüber er nachgrüble. Er antwortete ihr, dies gehe sie nichts an. Die Königin sagte:

"Ich weiß, daß man Dir einige beschwerliche Arbeiten auferlegt hat, welche nicht leicht auszuführen sein werden; aber was nützt es Dir, deshalb so bekümmert zu sein? Ermanne Dich und versuche, ob sich diese Unternehmungen nicht doch aussühren lassen. Es wäre ja auch nicht unmöglich, daß ich Dir dabei ein wenig behilflich sein kann; laß mich deshalb wissen, was Dich benuruhigt".

Der König sah nun ein, daß es am Besten sei, der Königin die ganze Wahrheit mitzutheilen und er erzählte ihr Alles, wie es sich verhielt.

"Dies geschieht gewiß auf den Rath Deiner Stiesmutter", sagte die Königin, "und es würde recht gut sein, wenn sie nicht noch andere schlimme Pläne gegen Dich oder Andere schmiedete. Sie hat sich wohl gedacht, daß es nicht so leicht sein werde, aus diesen Schwierigkeiten herauszukommen; indessen kann ich vielleicht doch etwas in der Sache thun. Das Zelt besitz ich selbst, und somit ist diese Sorge beseitigt. Das Wasser, welches Du bringen sollst, besindet sich nicht weit von hier; es ist jedoch nicht leicht, dasselbe zu erhalten; denn es ist in einem Brunnen und dieser Brunnen besindet sich in einer sehr finsteren Höhle. Sieben Edwen und drei Kreuzottern bewachen den Brunnen, und kein Mensch entkommt lebend diesen Ungeheuern. Das Wasser aber besitzt die Eigenschaft, daß es seine ganze Heilkraft verliert, wenn dieses Gezücht nicht wach ist. Ich will es aber doch vers suchen, zu diesem Wasser zu gelangen."

Die Königin begab sich zur Höhle und nahm sieben Ochsen und drei Schweine mit sich dahin. Alls sie zur Höhle kam, ließ sie Ochsen und die Schweine schlachten und warf sodam jene den Sowen, diese aber den Schlangen vor. Während nun diese Ungehener damit beschäftigt waren, die todten Körper zu verschlingen stieg die Königin in den Brunnen hinab und holte das Wasser, welches sie haben wollte. Es traf sich so glücklich, daß die Königin gerade die Höhle verließ, als die Thiere mit ihrem Fraß fertig waren. Hierauf kehrte dieselbe in die Stadt zurück, und es war somit auch die zweite Alrbeit geleistet.

Mun fagte die Königin gum König:

"Die zwei ersten Schwierigkeiten find übermunden; noch bleibt aber die dritte und schlimmite Urbeit übrig, und diese mußt Du überdies selbst ausführen; aber ich kann Dir vielleicht doch angeben, wie Du dabei zu Werke geben follit. 3ch habe einen halbbruder, der eine fleine Infel beherricht, die nicht weit von diesem Cande fich befindet. Er ift drei guß boch, bat mitten in der Stirne ein Unge, und einen dreißig Ellen langen Bart, der so steif ist wie Schweineborsten. Außerdem hat er eine Bundeschnauze und ein Daar Katenaugen, und ich balte es nicht für mahrscheinlich, daß er einem anderen Menschen in der weiten Welt ähnlich fieht. Wenn er an irgend einen Ort gelangen will, so schwingt er sich mit Bilfe einer 50 Ellen langen Stange pormarts, und schieft fo schnell dabin wie ein fliegender Dogel. Als mein Dater einmal auf der Jagd war, wurde er von einem Riesenweibe, welches in einer Boble unter einem Wafferfalle wohnte, verzaubert und zeugte mit ihr dieses Ungeheuer. Insel, auf der er fich aufhält, bildet ein Drittel von dem Reiche meines Daters, aber er findet dieselbe doch zu klein für fich. Mein Dater hatte einen Ring, ein wunderbares Kleinod, welchen wir alle beide gerne besitzen wollten; er fiel jedoch mir zu. Seit dieser Zeit verfolgt er mich mit haß und feindschaft. will ich versuchen an ihn zu schreiben und ihm den Ring zu senden; vielleicht läßt er sich dadurch milder stimmen, um unseren Willen zu erfüllen. Ziehe deshalb mit einem prächtigen Gefolge gu ihm, und nimm, wenn Du jum Thore feiner Balle fommit, die Krone ab, und tritt so baarhaupt hin vor seinen Thron. Knije sodann seinen fuß und überreiche ihm Brief und Bing. Wenn er Dich dann auffordert, aufzustehen, hast Du etwas ausgerichtet, soust nicht."

Der König machte Alles genau so, wie die Königin es ihm aufgetragen hatte, und als er zu dem einäugigen Könige kam, entsetzte er sich über das hähliche und wilde Aussehen

desselben; aber er ermannte sich doch und überreichte ihm Brief und Aina.

2115 der Einäugige den Ring zu Gesichte befam, zeigte er sich ungemein erfreut und sagte:

"Etwas Wichtiges soll ich wohl für meine Schwester thun, da sie mir diesen Schatz sendet?"

Nachdem er den Brief gelesen hatte, hieß er den König sich erheben, und sagte, er sei sogleich bereit nach dem Wunsche seiner Schwester mit ihm zu ziehen.

Er nahm hierauf seine Stange und war im Augenblicke verschwunden. Don Zeit zu Zeit wartete er auf die Anderen und schalt den König aus wegen seiner Cangsankeit. Sie setzen so die Reise fort die zur Halle des Königs kommen. Sie waren kaum dort angelangt, als auch der Cinängige schon seine Schwester rief und fragte, was sie denn wünsche, daß sie ihn bemühe, einen so langen Weg zu machen.

Sie erzählte ihm nun den ganzen Stand der Sache, und bat ihn, ihren königlichen Eheherrn aus den Vedrängnissen zu befreien, welche über ihn verhängt waren. Er erklärte sich dazu bereit, ohne einen Augenblick zu zögern. So machten sie sich denn sogleich auf den Weg und kamen ohne weitere Abenteuer zu dem alten Könige.

Der junge König verkündete seinem Vater seine Ankunst und meldete ihm, daß er nun die Dinge bringe, welche er vor einem Jahre von ihm verlangt habe. Er wünsche, daß ein Thing einberusen werde, damit er vor demselben zeigen können, wie er sich seines Austrages entledigt habe. Dies geschah auch, und außer dem Könige und der Königin waren auch hänptlinge in großer Menge auf dem Thing anwesend.

Suerst wurde das Zelt vorgezeigt, und niemand hatte daran etwas auszusezen. Hierauf übergab der junge König das heilfräftige Wasser seinem Dater, und man ließ die Königin dasselbe tosten, damit sie prüfen könne, ob es das richtige Heilwasser sei

Maridan . .

oder nicht, und ob es zur richtigen Zeit geholt wurde. Die Königin gab zu, daß es sich so verhalte.

Da fagte der alte Konig:

"Ann ist noch das Dritte und Schwerste übrig; sieh zu daß Du es schnell machst."

Da schickte der junge König nach dem Einängigen. Als derselbe auf dem Thing erschien, wurden Alle, insbesondere aber der alte König von Furcht und Entsehen vor solcher Häßlichkeit erfüllt. Nachdem er sich kurze Zeit gezeigt, setzte er seine Stange an die Brust der Königin, hob sie mit derselben empor und schlenderte sie hierauf so stark auf den Boden nieder, daß alle ihre Knochen zerbrachen; in diesem Augenblicke wurde sie zu dem schlimmsten Wiesenweibe. Nachdem er dies gethan hatte, eilte der Einängige wieder aus dem Thing fort.

Man ging nun daran, den alten König zu pslegen, welcher aus bloßem Schreck dem Tode nahe war. Er wurde mit dem heilkräftigen Wasser besprengt und kam wieder zu sich. Nach dem Tode der Königin kehrte auch seine volle Zesinnung wieder zurück und er erkannte nun, daß alle Zeschwerden, welche er seinem Sohne auserlegt hatte, unverschuldet waren, und daß er dies Alles auf den Untried der Königin gethan hatte. Er ließ den Sohn zu sich rusen und bat ihn demüthig um Verzeihung für Alles, was er ihm Schlimmes zugefügt hatte. Er wolle all' dies wieder gut machen, sagte er, indem er ihm dieses Reich übergebe; er selbst wolle den Rest seiner Tage in Ruhe und Frieden bei ihm verleben.

Der junge König schielte nun nach seiner Königin und nach den bravsten Centen seines Beiches. Um uns kurz zu sassen sei nur berichtet, daß sie das Reich, welches sie früher besassen, verließen und es dem Einäugigen schenkten, um ihn damit für seinen Beistand zu besohnen. Sie selbst aber beherrschten das Reich des alten Königs bis an das Ende ihres Cebens.

## XV. Helga, das Uschenbrödel.

Es lebte einmal ein alter Mann mit seinem alten Weibe in einer schlechten hütte nahe der See und weit abgeschieden von allen übrigen Menschen. Sie hatten drei Töchter; die älteste von ihnen hieß Ingibjörg, die nächste Sigrid und die jüngste Helga. Ingibjörg und Sigrid wurden immer behandelt, als ob sie Prinzessinen wären, während Helga stets zurückgesetzt wurde, obschon sie in allen Dingen viel geschiekter war als ihre Schwestern. Es wurde ihr nicht erlaubt, auch nur das Geringste für sich selbst zu thun, denn sie tauge ja zu gar nichts, hieß es immer, und so wurde sie denn zu nichts Underem verwendet als zur Bedienung der ganzen Familie.

Einmal geschah es nun, daß das kener in der Hütte erlosch; man mußte aber weit gehen, um ein neues kener zu holen. Da wurde Ingibiörg fortgeschickt, um solches heimzubringen.

Us sie eine Weile gegangen war, kam sie an einem Hügel vorüber und hörte, daß im Innern desselben Jemand sagte:

"Willft Du mich lieber mit Dir oder gegen Dich haben?"

Ingibjörg meinte, daß diese Frage ihr gelte, und antwortete darauf, daß sie mit Allem zufrieden sei, was er auch thue, und ging des Weges weiter bis sie zu einer Höhle kam, in welcher sie Feuer in Menge sah.

Auf den Gluten stand ein Kessel voll fleisch, das noch nicht fertig gekocht war, und dicht beim kener sah sie einen Trog mit Kuchenteig; einen Menschen aber oder sonst ein lebendes Wesen erblickte sie in der Höhle nicht.

Ingibjörg war von dem Marsche sehr hungrig geworden und begann nun aus allen Leibeskräften unter den Kessel zu seuern, um das fleisch schnell fertig zu kochen, und buk hierauf kuchen. Für sich selbst versertigte sie einen besonders leckeren,

die anderen aber verdarb und verbrannte sie, so daß sie durchaus nicht zu genießen waren. Hierauf machte sie sich an die Mahlzeit und aß, als ob sie hier zu Hause wäre.

Da kam ein ungehener großer Hund zu ihr in die Höhle und begann vor ihr zu wedeln; sie schlug jedoch nach ihm und wollte ihn fortjagen. Darüber wurde der Hund so bose, daß er ihr die eine Hand abbiß. Ingibjörg erschrak und fürchtete sich so sehr, daß sie ganz vergaß, keuer zu nehmen; sie lief athemlos zu ihren Eltern beim und erzählte, was ihr aeschehen war.

Obschon es nach dem Vorgefallenen keineswegs als ein Vergnügen angesehen wurde, das keuer zu holen, beschloß man in der Hütte doch, "das Goldkind", die Sigrid, fortzuschicken. Alle befürchteten ja, daß die jüngste Schwester, wenn man sie das keuer holen ließe, entsliehen und niemals wieder nach Hause zurückkommen würde, wo sie ja so wenig zu verlieren hatte; und wer hätte sich dann als Zielscheibe ihrer schwestern, den Vater und die Mutter? Aus diesem Grunde ward nicht Helga, sondern Siarid aeschiekt.

Es brancht nicht aussührlich erzählt zu werden: es erging Sigrid ebenso, wie es Ingibsörg ergangen war, nur mit dem Unterschiede, daß der große Hund in der Köhle ihr nicht eine Hand, sondern die Nase abbig, und sie hierauf ohne keuer und ohne Nase nach Hause zurücktam.

Ann kamen die Eltern ganz außer sich und in ihrem Jorne schiedten sie jest doch "das garstige Mensch", die Helga, fort; sie sei ihnen ja ohnehin nur eine Qual in den Augen, darum könne sie ganz gut das Jener holen, und zwar schnell.

Helga machte sich auf den Weg und kam gleich ihren Schwestern zu dem Hügel. Und sie hörte, wie die Underen, wie drinnen Jemand sagte:

"Willst Du mich lieber mit Dir oder gegen Dich haben?" Sie aber autwortete: "Ein bekanntes Sprichwort sagt: Nichts ist so schlecht, daß es nicht besser ist, dasselbe mit sich als gegen sich zu haben. Ich weiß nun nicht, ob das so schlecht ist, was mich frägt, und darum will ich gerne, daß es mit mir sei."

hierauf setzte sie ihren Weg fort, bis sie zu derselben Bable fam, in der auch ihre Schwestern waren.

hier befand sich Alles im selben Stande, wie früher; aber Helga benahm sich anders als ihre Schwestern. Sie kochte das Fleisch im Ressel und duk die Ruchen mit großer Sorgkalt, aß aber selbst nicht das Geringste davon, obschon sie gewiß sehr hungrig war; denn von den Flossen und Knorpeln von Sischen und dem Spülwasser, welches ihre Nahrung daheim bildete, komte sie wohl nicht mehr satt sein. Sie wollte auch das kener nicht nehmen, bevor sie nicht von dem Vewohner der Höhle die Erlandniß dazu erhalten hatte.

Sie war so mide, daß sie sich kaum auf den Beinen erhalten konnte, und beschloß deshalb, sich hier ein wenig auszuruhen und die Keimkunft des Kerrn der Köhle abzuwarten, obschon Alles, was sie hier sah, nicht wenig geeignet war, ihr Angst und Granen einzujagen.

Während sie nun so da stand und nachdachte, wo sie sich niederlegen könne, hörte sie plöglich ein gewaltiges Dröhnen, als ob die ganze Höhle einstürzen würde, und gleich darauf sah sie einen außerordentlich großen und häßlichen Riesen, gefolgt von einem ungeheuren, bissu aussehenden Unllenbeißer, in die Höhle kommen. Darüber erschrak sie so sehr, daß sie beinahe ohnmächtig wurde; sie faßte jedoch ein wenig Muth, als der Riese mit sanster Stimme ausprach und sagte:

"Du hast die Arbeit, die hier zu verrichten war, gut gemacht; es ist deshalb nur recht und billig, daß Du den Cohn erhältst, denn Du verdient hast; komm nun und is mit mir; Du kannst dann auch die Nacht hier zubringen und entweder dort bei dem Hunde oder bei mir selbst schlafen." Hierauf brachte ihr der Riese Speisen, welche sie sich sehr gut schmeden ließ; später legte sie sich in das Lager des Hundes; denn so fürchterlich dieser auch war, so war der Riese doch noch viel schrecklicher.

Alls Helga eine Weile geruht hatte, hörte sie ein Gedröhn, welches die Höhle erbeben machte, und wurde von Angst und Entsetzen erfüllt. Der Niese aber rief ihr zu:

"Wenn Du Dich fürchtest, Helga, Häuslerstochter, so frieche nur auf den Schemel bei meinem Bette."

Dies that sie denn auch. Aber kurze Zeit darauf ertönte ein noch stärkeres Gedröhn und der Riese sagte, daß sie sich auf das Vett setzen könne. Sie that dies auch. Da erdröhnte es zum dritten Male, und zwar viel gewaltiger als die beiden ersten Male, und der Riese gab nun Helga die Erlaubnis, daß sie in's Vett hinein kriechen und sich zu seinen Küßen setzen dürse. Während sie aber in's Vett kroch, ertönte zum vierten Male ein Gedröhn und es war als ob Alles mit Carm und Gekrache zusammenstürzen würde.

Da erlaubte der Riese, daß Helga über ihn krieche und sich ganz an die Wand lege, und in ihrer Todesangst machte sie auch von seiner Erlaubniß Gebrauch. Aber in demselben Augenblicke siel von dem Höhlenbewohner das Riesengewand ab und Helga sah nun einen wunderschönen jungen Prinzen neben ihr im Vette liegen.

Sie zögerte nicht lange, nahm das Riesengewand und verbrannte dasselbe zu Asche; der Prinz aber wurde so erfreut, daß er nicht wußte, wie freundlich er Helga danken sollte, daß sie den Jauber gebrochen. Sie schliesen hierauf die Nacht hindurch ohne weiter in ihrer Anhe aestört zu werden.

Um nächsten Morgen ergählte der Königssohn Helga seine Geschichte von der Verzauberung, in die er gerathen war, von seinem Vermögen, seiner kamilie und seinem Neiche. Er sagte

Dig Kudhasi

ihr auch, daß er sie, wenn sie ihn zum Manne haben wolle, später abholen werde.

Es braucht wohl nicht erst bemerkt zu werden, daß die arme hänsserstochter das Anerbieten des Königssohnes mit Freuden annahm. Hierauf erzählte auch sie ihm ihre ganze Geschichte, den Grund ihres Hierseins und das Schicksal ihrer Schwestern, die mit demselben Austrage hierhergekommen waren. Beim Abschied gab ihr der Prinz ein Kleid, welches sie unter den Lumpen tragen sollte; aber sie dürfe dasselbe Aiemand sehen lassen, sagte er. Ausgerdem gab er ihr ein Kästchen mit allersei Urten werthvoller Gegenstände und zwei sehr köstbare Frauenskeider. Das Kästchen brauche sie nicht zu verbergen und könne sie auch verschenken, denn es würde ihr ohnehin weggenommen werden, wenn sie beimkomme, sagte er ihr.

Als nun Helga bereit war, wieder den Heinnweg anzutreten, kam der Hund und reichte ihr seine rechte Vorderpfote bin; sie nahm dieselbe in die Hand und sand einen goldenen Aing daran, den sie zu sich steckte.

hierauf nahmen der Königssohn und die häuslerstochter in Liebe von einander Abschied. Helga eilte mit den Kleidern, dem Kästchen und dem Seuer dem Elternhause zu und fühlte sich unendlich erleichtert.

Alls sie mit dem seuer in die Hütte kam, waren der Häusler und sein Weib doch recht froh. Alls aber Helga ihnen das Kästchen und die kostbaren Gegenstände zeigte, freuten sich dieselben, sowie die beiden Schwestern so sehr über diese Schäte, daß sie Alles gleich für sich selbst behielten. Don ihrem Kleide aber erzählte Helga nichts.

Run verstrich einige Zeit und es ging bei den armen Ceuten in der Hütte wieder Alles seinen alten Gang, dis eines Tages ein großes und prächtiges Schiff auf dem Meere dahergesegelt kam und gerade unterhalb der Hütte landete. Der alte Häusler ging zum Strand hinab, um zu erfahren, wem dieses schöne

Schiff gehöre. Er knüpfte mit dem Manne ein Gespräch an, kannte ihn aber nicht und der Fremde nannte auch nicht seinen Namen. Hingegen fragte er ihn um viele Dinge aus, unter Underem auch darum, wie viele Cente in der Hütte wohnen und wie viele Kinder der Allte habe.

Der Bausler antwortete, daß nicht mehr in der Butte wohnen als er, sein Weib und zwei Tochter.

Der Mann wünschte die Töchter zu sehen; dies war es gerade, was der Alte wollte und er holte deshalb sogleich die beiden ältesten Töchter, welche rasch den ganzen Schmuck anlegten, der in dem Kästchen war, und zeigte sie dem Fremden.

Dieser sagte, daß sie ihm ganz gut gefallen, fragte aber, warum die eine die Kand in den Busen stede und die andere ein Tuch um die Nase gebunden habe.

Da mußten sie sich zeigen wie sie waren, ob sie wollten oder nicht; dem Fremden aber gesielen sie nun viel weniger; und die Mädchen erzählten ihm natürlich auch nicht, weshalb sie so entstellt seien.

Da fragte er den Hänsler, ob es wohl die volle Wahrheit sei, daß er nicht mehr Töchter habe.

Unfangs lengnete der häusler steif und fest, daß er deren mehr besitze als diese zwei; als aber der Fremde fortsuhr in ihn zu dringen, mußte er schließlich doch gestehen, daß er wohl noch ein Wesen daheim habe, von dem er aber nicht genau wisse, ob es ein Mensch sei oder ein Thier.

Diese gerade wollte der Fremde sehen und der Alte mußte nach Hause gehen und Helga holen.

Sie kam schmutzig und in schlechten Kleidern, wie sie war, herbei; der Fremde riß ihr jedoch die Cumpen vom Ceibe und sie stand nun in dem glänzenden Kleide da, welches viel schöner war als die Unzüge ihrer Schwestern. Alle waren darüber ganz sprachlos vor Erstaunen; der Fremde aber kehrte nunmehr

das Blatt um und schalt den alten Mann und die-Schwestern füchtig aus, daß sie Belga siets so schlecht behandelt hatten.

Hierauf nahm er den beiden älteren Schwestern den Schunck weg, den sie trugen; es seien dies gestohlene Sachen, sagte er; hingegen warf er ihnen die Cumpen zu, welche Helga getragen hatte. Und dann erzählte er ihnen die ganze Geschichte vom Unfang bis zu Ende, sagte auch, wer er selbst sei und verließ hierauf den Alten und die Schwestern. Er spannte die Segel auf und suhr mit Helga heim nach seinem Beiche. Hier hielt er Hochzeit mit ihr;

Sie lebten glücklich und lange, Hatten Kinder und Kindeskinder, Genben Wurzeln und Kräuter — Und nun weiß ich die Geschichte nicht mehr weiter.

## XVI. Der graue Mann.

Es waren einmal ein König und eine Königin in ihrem Beiche und ein alter Mann mit seinem alten Weibe in ihrer schlechten Hütte. Der König war sehr reich an allen Gattungen von Vieh, hatte jedoch nur ein einziges Kind und dies war eine Tochter. Dieselbe wohnte mit ihren Mägden in einem prächtigen Frauenbause.

Der alte Mann war sehr arm; er hatte keine Kinder und lebte mit seinem Weibe nur von einer einzigen Kuh, welche sie besassen.

Einmal ging der alte Mann, wie öfter, in die Kirche; da predigte der Priester gerade von der Freigebigkeit und ihren Verheißungen. Als der Mann aus der Kirche zurück kan, fragte ihn sein Weib, was er diesmal Gutes aus der Predigt mitgebracht habe.

Der Alte war sehr guter Caune und sagte, daß es heute ein wahres Vergnügen gewesen sei, dem Priester zuzuhören; denn er habe gesagt, daß es demjenigen, welcher etwas gebe, tausendsfach wieder vergolten werde.

Das Weib dachte sich, daß dies wohl nicht so genau zu nehmen sein würde, und meinte, ihr Mann habe die Worte des Priesters nicht richtig verstanden. Aber der Alte blieb sest dabei, und so stritten sie darüber wohl eine Stunde, ohne daß der eine Theil dem anderen nachgeben wollte.

Um nächsten Tage machte der Alte sich auf, berief eine Menge Arbeitsleute und ließ einen Stall mit Plätzen für tausend Kühe bauen. Das Weib war ganz erbost über seine Dummheit, wie sie es nannte; allein sie konnte ihn doch von seinem Unternehmen nicht abbringen. Als der Stall fertig war, dachte der Alte nach, wem er seine Kuh geben könne; er kannte jedoch Niemand, der so reich war, daß er ihm hätte tausend Kühe sür eine geben können, nur den König selbst ausgenommen, und zu diesem konnte er doch nicht so ohne Weiteres gehen, das sah er wohl ein.

50 beschloß er denn endlich zum Priester zu gehen; er wußte, daß derselbe am Voden der Kiste Geld hatte, und dann mußte er doch der Cetzte sein, der seine eigenen Worte zu Schanden machte. So machte sich denn der arme Häussler mit seiner Kuh auf den Weg, so sehr auch sein Weib dagegen protestirte und schrie.

Er kam zu dem Geistlichen und bat ihn, daß er doch so gut sein möge, das kleine Geschenk, das er da mitgebracht habe, anzunehmen. Der Geistliche machte große Augen und ersuchte den Maun, daß er sich doch etwas genauer erklären möchte. Da erfuhr er nun den ganzen Jusammenhang der Sache, und was der Andere für sein Geschenk von ihm erwartet hatte; nun machte der Geistliche freilich ganz andere Augen und er schalt den Allten tüchtig aus, daß er nicht besser auf die Predigt Acht

gegeben habe und jest mit solden Wortklaubereien daher komme. "Und sei jest so gut und schau, daß Du mit Deiner Kuh wieder weiter kommit, lieber Mann, und zwar recht bald", sagte der Geistliche in strengem Tone.

So machte fich denn der Häusler mit seiner Kuh wieder auf den Beimweg, und war gar unzufrieden mit seinem Gange.

Wie er so ganz verdrossen dahin ging, erhob sich plöklich ein pechschwarzes Unwetter mit Aordsturm, Frost und Schnee. Er konnte nicht einen Schritt weit vor sich sehen und verirrte sich. Da dachte er sich, daß er wohl bald die Kuh sahren lassen und noch froh sein müsse, wenn er selbst mit heiler Haut davon komme. Während er in seinem Jammer umherirrte und schon an den Tod und andere schlimme Dinge dachte, begegnete er einem Manne, der einen großen Sack auf dem Rücken hatte.

"Was machit Du denn mit Deiner Kuh draugen bei einem solchen Wetter?" fragte der Mann.

Der Allte ergählte ihm Alles, wie es fich verhielt.

"Da kannst Du sicher sein, daß Du wenigstens Deine Kuh verlierst, wenn Du nicht auch noch Dein Ceben einbüßest", sagte der Mann; "es ist deshalb besser, lieber Alter, Du gibst mir die Kuh für diesen Sack, den ich da auf dem Ancken trage; den kannst Du jedenfalls noch nach Hause schleppen und darin bessindet sich kleisch und Wein."

Es geschah auch so, wie der Mann es vorschlug, obwohl der Alte nur schwer dazu zu bringen war. Jener erhielt die Kuh und verschwand alsbald mit derselben; der Häusler aber ging mit dem Sacke auf dem Rücken heim nach seiner Hütte, kenchend und stöhnend unter der Cast, die ihm gar schwer vorkam. Als der Alte heimkam, erzählte er seinem Weibe, wie es ihm ergangen war, und that gar wichtig mit dem Sacke. Das Weib aber schlug die Hände über dem Kopfe zusammen und zankte ihn aus; der Mann bat sie aber, lieber einen Topf mit Wasser an's keuer zu stellen. Da nahm sie denn den größten Topf, den sie

fand und füllte ihn mit Wasser. Als dasselbe kochte, machte sich der Mann daran, den Sack aufzubinden; aber da war auf einmal Leben in denselben gekommen; es rührte und bewegte sich drinnen und als er den Sack geöffnet hatte, sprang ein lebendiger Mann aus demselben, der vom Scheitel bis zur Zehe grau gekleidet war. Dieser sagte, wenn sie kochen wollten, sollen sie etwas Underes dazu nehmen als ihn.

Da stand freilich der Alte ganz verdutt da; sein Weib aber schimpfte und schmälte und sagte, daran sei nur seine Dummbeit schuld. "Inerst bringst Du uns um das Einzige, wovon wir unseren Unterhalt hatten, so daß wir nicht wissen, wie wir weiter unser Leben fristen werden, und nun schaffst Du uns noch siberdies einen Menschen an den Hals, den wir füttern sollen. Du bist mir wirklich ein lieber Mann, Du!"

50 gankten Mann und Weib eine gute Weile, bis ber Graue endlich fagte:

"Diese Gezänke führt zu nichts. Ich will lieber hinaussichauen und sehen, ob ich nicht etwas Egbares für Euch und für mich auftreiben kann; denn von Euren Jänkereien werdet Ihr kaum sett werden."

Und draußen war er in der Finsterniß; bevor aber die beiden Alten sich über all dies fassen konnten, war er auch schon wieder zurück, und zwar mit einem alten fetten Schafe.

"Nehmt dies nun und schlachtet es und bereitet uns ein Effen davon", sagte der grane Mann.

Der Allte kratte sich hinter dem Ohr und sah sein Weib an; dieses wieder sah auf ihn und sie wußten beide nicht, was sie thun sollten, denn sie konnten sich ja denken, daß das Schaf gestohlen sei. Endlich aber ließen sie sich doch herbei, das Derlangen des Granen zu erfüllen und sie lebten nun in Frende und Enst, so lange noch etwas vom Schafe übrig war, und als dasselbe verzehrt war, holte der Grane noch eins, und dann ein



drittes, viertes und fünftes. Mun war freilich der grane Mann ein lieber Gast, da er so flink und fleißig war, und so lebten jest der Alte und sein Weib in Nebersluß von Schaffleisch.

Mun muffen wir wieder gurud in den Konigspalaft.

Der Schafhirt des Königs bemerkte, daß ihm ab und zu ein Schaf aus der Heerde abhanden kam. Er konnte sich nicht denken, wie dies zugehe, und als ihm schon das fünste Schaf abgängig war, begab er sich zum König und erzählte ihm die Sache. Es müsse sich ein Dieb in der Nachbarschaft aufhalten, so meinte er, sonst könnte er es sich nicht erklären, wie die Schafe abhanden kämen.

Der König begann nun selbst Aachforschungen darüber ans zustellen, ob nicht neue Ceute in seine Nachbarschaft gekommen seien, und so erfuhr er endlich, daß ein Mann gesehen worden sei, den Niemand kenne, und der sich in der Hütte der beiden alten Ceute aufhalte.

Er schiefte einen Voten in die hütte mit dem Auftrage, der fremde Mann solle sich sogleich in der halle des Königs einsinden. Die beiden alten Leute erschraken darüber gar heftig und waren voll Angst und Sorgen, daß sie nun denjenigen versieren würden, der sie erhalten habe; denn es war ja kein Tweisel mehr, daß er als Dieb gehängt werden sollte. Der Graue aber war sogleich bereit vor dem Könige zu erscheinen.

Alls er in die Halle kann, fragte ihn der König, ob er es fei, der ihm die fünf Schafe gestohlen habe.

"Ja, Herr, das habe ich gethan", entgegnete der Graue. "Und warum hast Du das gethan?" fragte der König weiter.

"Die beiden alten Cente da unten in der Hütte sind nicht im Stande, sich selbst zu ernähren", antwortete der Graue; "sie haben nichts zu essen, Du hingegen hast Uebersluß an Allem, König; Du hast mehr als Du brauchst, und mehr zu essen als Du selbst aufzehren kannst. Es schien mir deshalb viel billiger, daß die beiden Cente dasjenige, was sie branchen, von dem bekämen, was Du nicht branchst, wenn Du auch in solchem Ueberssus lebst."

Diese Rede kam dem König ganz sonderbar vor und er fragte den Grauen, ob er denn keine andere Kunsklgelernt habe, als die zu stehlen. Der Undere wußte hierauf keine Untwort. Der König aber sagte:

"Morgen schieke ich meine Cente in den Wald hinaus mit meinem fünfjährigen Ochsen; gelingt es Dir, ihnen diesen zu stehlen, so soll Dir Alles verziehen sein; gelingt es Dir aber nicht, so lasse ich Dich hängen."

Das sei ja schier unmöglich, meinte der Graue, da der König den Ochsen gewiß gut werde bewachen lassen.

Ja, das sei seine Sache, wie er es anzustellen habe, entgegnete der König.

Hieranf begab sich der Graue wieder heim in die Hütte, wo er mit Frende empfangen wurde. Er bat die Cente um einen Strick, da er für den nächsten Morgen einen solchen benöthige; der Alte suchte denn auch einen alten Strick hervor und hieranfschliesen sie alle drei die Nacht hindurch. Beim Morgengrauen stand der Graue auf, kleidete sich an, nahm den Strick zu sich und verließ die Hütte.

Er ging in den Wald hinaus, wo er wußte, daß die Cente des Königs mit dem Ochsen vorüber kommen müßten. Hier kletterte er auf eine große Eiche, dicht am Wege, schlang sich den Strick um und hängte sich auf einen Ust. Bald darauf kamen des Königs Cente mit dem Ochsen. Als sie den Grauen auf dem Baume hängen saben, sagten sie:

"Er hat wohl auch noch Anderen einen Schaden zugefügt, nicht unserem König allein, der Graue; darum haben sie ihn da aufgehängt; jeht wird er es wohl bleiben lassen, uns den Ochsen wegzuhaschen, der Tenfelskerl." Hierauf gingen sie ruhig weiter und dachten an nichts.

Alls die Cente wieder verschwunden waren, stieg der Graue von der Siche herab, schlug einen verborgenen und kürzeren Waldsteig in derselben Richtung ein, kam so den Centen des Königs zuvor, kletterte neuerdings auf eine Siche dicht am Wege, schlang den Strick um sich und hängte sich sodann wieder auf einen Alft.

Als die Ceute dahin kamen, waren sie gang verblüfft und wußten nicht, ob dies mit rechten Dingen zugehe oder ob Sauberei dabei im Spiele sei.

"Sollte es denn zwei so verstuckte Grane gegeben haben?" fragten sie einander. "Hört, gehen wir zurück zu dem Andern; es muß recht lustig sein, dahinter zu kommen, ob es zwei verschiedene sind, oder ob es ein und dieselbe Person ist, die auf beiden Vänmen hängt! Sie banden den Ochsen an einen Vann und kehrten um. Aber sie waren kaum verschwunden, als der Grane eiligst vom Vaum herabstieg, den Ochsen losband und schemigst mit sich nach der Hütte führte.

Run mögen die beiden Alten dazusehen, daß der Ochs geschlachtet werde, meinte er, und die Haut sollen sie ihm ganz abziehen und aus dem Talg Sichter gießen.

Man kann sich benken, was für eine Luft und Freude da in der hütte herrschte!

Don den Centen des Königs aber ist zu erzählen, daß, als sie zu der ersten Eiche kamen, natürlich der Graue nicht mehr dort hing, und als sie zur zweiten kamen, auch diese leer fanden, da ja der Dieb inzwischen verschwunden war; ja, fort war er und auch der Ochs war vom Zaume verschwunden, an den sie ihn angebunden hatten. Zum erst merkten sie, daß der Graue sie zum Zesten gehalten habe, und es blieb ihnen nichts sibrig, als heim zu gehen und dem König zu erzählen, wie die Dinge nun stünden.

Da schieste der König wieder einen Voten zum grauen Manne, mit dem Auftrage, daß er kommen solle, und zwar sogleich. Der häusser und sein Weib zitterten vor Angst und Schrecken; seht war ja keine Gnade mehr zu erwarten für ihren lieben Grauen; es war sicher, daß er ohne Schonung werde gehängt werden. Er selbst aber war guten Muthes und trat ohne kurcht vor den Könia bin.

"Haft Du meinen Ochsen gestohlen, grauer Mann?" fragte der Konia.

"Ich mußte es ja thun, um mein Ceben zu retten, o König!" antwortete der Graue.

Bierauf sagte der König:

"Ich will Dir auch dies verzeihen, wenn es Dir gelingt, heute Nachts mir und meiner Königin die Vettfücher unter dem Leibe weg zu stehlen.

"Das geht über die Kräfte eines Menschen", sagte darauf der Graue; "wie soll ich in den Palast kommen und dies thun können?"

"Ja, das ist Deine Sache und Dein Leben gilt es", entgegnete der König und entließ ibn.

Der Graue kehrte wieder zu den häuslersleuten in die hütte zurück und wurde hier mit solcher Frende aufgenommen, als ob er von den Codten auferstanden wäre.

Alls es gegen Abend ging, nahm der Graue einige Töpfe voll Mehl und bat das Weib, daß es einen Arei kochen und denselben recht die werden lassen solle. Sie that nach seinem Willen und als der Brei fertig war, gab ihn der Graue in ein Gesäß und bedeckte dasselbe, damit er nicht zu schnell kalt werde.

Hierauf schlich er sich mit dem Gefäß zu dem Königspalaste; es gelang ihm, in denselben hineinzukommen, ohne daß er bemerkt wurde, und er verbarg sich in einem sinsteren Winkel. Vald darauf wurde auch der Palast sest zugeschlossen, damit es dem Diebe ja nicht gelingen sollte, sich in denselben einzuschleichen. Als aber der Graue vernuthete, daß im Palaste Alles zur Ruhe gegangen sei und auch der König und die Königin im sesten Schlafe lägen, ging er ganz leise in deren Schlafgemach, deckte den König und die Königin an den Süßen bis zur Mitte des Körpers ab und ließ recht vorsichtig den Brei zwischen König und Königin tröpfeln; hierauf entsernte er sich rasch aus dem Gemache und begab sich wieder in sein Dersteck.

Die Königin erwachte gar bald, als sie den warmen Brei fühlte, weckte den König und sagte zu ihm:

"Was ist denn das? Du hast ja in's Vett gemacht, mein Ciebster!"

Der König wollte dies nicht zugeben, sondern beschuldigte die Königin, daß sie es gethan habe, und so stritten sie eine Weile mit einander. Schließlich nahmen sie die Vetttücher und warfen dieselben sammt ihrem Inhalte weit von sich auf den Boden.

Hierauf schliesen sie wieder ein; der Graue aber schlich herbei, nahm die Tücher, legte sie zusammen, und entsteh damit zu den alten Ceuten in die Hütte. Er übergab ihnen die Tücher und hieß sie, dieselben von den Breiklumpchen reinigen und sie für ihre Betten benützen.

Alls am nächsten Morgen der König und die Königin erwachten, sahen sie, daß die Vetttücher verschwunden waren. Da dachte der König, daß sie wohl sicher der Graue gestohlen habe, und schiecte sogleich einen Voten zu demselben. Unn glaubten die alten Ceute, daß der Graue diesmal ganz gewiß gehängt werden würde, und nahmen von ihm schmerzlichen Abschied. Er aber ging wieder ganz muthig in den Palast hinauf. Da fragte ihn der Könia:

"Hast Du in der Nacht mir und meiner Königin die Betttücher unter dem Ceibe weggestohlen?"

"Ja, Berr", sagte der Graue, "ich habe es gethan; denn ich mußte ja mein Ceben retten."

Da fagte der König:

"Ich will Dir Alles, was Du bisher gethan hast verzeihen, wenn Du in der heutigen Nacht uns beide, mich und
meine Königin, aus unserem Bette stiehst. Wenn es Dir aber
nicht gelingt, sollst Du ohne Gnade gehängt werden!"

"Das kann Miennand", sagte der Graue.
"Das ist Deine Sache", entgegnete der König.

Der Grane begab sich wieder heim in die Hütte. Die beiden Alten empfingen ihn mit unbeschreiblicher Freude, als ob er wirklich von den Todten auferstanden wäre.

Alls es des Abends finster geworden war, nahm der Graue einen großen, hohen und breitkrämpigen hut, welcher dem Alten gehörte. Er durchbohrte denselben in dichten Reihen und steckte in die Söcher die Lichter, welche sie aus dem Talg des Ochsen bereitet hatten; auch an seinem Körper besestigte er unzählige Lichter, von oben dis unten. Sodann setzte er den hut auf, nahm den Ochsenbalg in die hand und ging in den königlichen Palast, und zwar in die Kirche.

Hier legte er den Ochsenbalg vor dem Altare nieder, zündete alle Lichter an und ging zu den Glocken und läntete. Durch das Geläute erwachten der König und die Königin; sie blickten zum Jenster hinaus, um zu sehen, was es denn gebe. Da sahen sie an der Kirchenthür eine seuchtende Gestalt stehen, welche nach allen Seiten Strahlen aussandte. Der König und die Königin waren über diesen Anblick ganz verblüfft und meinten, daß es ein Engel vom Himmel sei, welcher der Erde eine wichtige Votschaft zu verkünden habe. Einen solchen Gast müsse man gebührend empfangen, ihm geziemende Ehrsucht erweisen und um Varmherzigkeit anrusen, sagten sie.

Sie zogen eiligst ihre prächtigsten Kleider an und gingen hinaus zu dem vermeintlichen Engel. Dann warfen sie sich vor ihm auf die Knie und baten ihn um Gnade und Vergebung der

Sünden. Der Engel aber sagte, er werde sie nur drinnen in der Kirche vor dem Altar erbören.

Sie folgten ihm denn and dahin und der Engel sagte nun, daß er ihnen die Sünden vergeben werde, jedoch nur unter einer Bedingung. Sie fragten ihn, welche Bedingung dies sei. Keine andere als die, daß sie beide in den Balg kröchen, der beim Alltare liege, sagte der Engel.

"Nichts Underes als das!" rief der König; "das ist ja bald gethan", und er kroch auch sogleich sammt der Königin in den Ochsenbala.

Alber sie waren kaum in dem Balge, als der Engel denselben an der Geffnung zusammenfaßte und zuband. Der König
schrie nun freilich, was denn dies zu bedeuten habe; der Engel
aber schüttelte alle Lichter ab, schleifte den Balg mit rasender
Schnelligkeit durch die Kirche, und sagte:

"Ich bin kein Engel, guter König, sondern Dein guter Bekannter, der Graue, von der Hütte da unten. Siehst Du, ich
habe Dich sammt Deiner Königin, wie Du es mir besohlen
hast, aus dem Bette gestohlen und nun sollst Du auch Vergebung
der Sünden erhalten, das kannst Du mir glauben; ich bringe
Euch beide um's Leben, wenn Du mir nicht versprichst, die Bitte
zu erfüllen, die ich an Dich richten werde, und mir dies beschwörst, bevor ich Euch aus dem Balge herauslasse."

Was konnte der König thun? Er mußte Alles versprechen und beschwören, was der Graue wollte. Dieser ließ sie hierauf los und verlangte nichts Anderes, als des Königs Tochter und die Hälfte des Reiches, sowie außerdem die Erlanbniß, den alten armen Hänsler sammt seinem Weibe zu sich nehmen zu dürsen. Der König mußte seine Einwilligung geben, denn er hatte es ja beschworen.

Der Grane ging sodann hinab zu den alten Centen in der hätte und man kann sich denken, daß er sich jetzt etwas mehr in die Brust warf als sonst. Nun müßten die Alten sich ein wenig

herausputen und die Sestagskleider anlegen, sagte er; denn jett müßten sie eine andere Wohnung beziehen.

Der Alte und sein Weib machten große Angen bei dieser Rede und man kann sich vorstellen, wie ihre Verwunderung wuchs, als der Grane Alles erzählte, wie es sich verhielt. Und hierauf nahm er sie mit in den Königspalast, wo es einen prächtigen Empfang gab.

Er heirathete die Prinzessin und bekam das halbe Acich als Mitgift. Beim Hochzeitsmahle aber erzählte er ihnen zur Unterhaltung, daß er ein Sohn des benachbarten Königs sei. Er habe gehört, was der arme Häusler vor hatte, und sodam mit dem Priester des Königs vereinbart, die Worte desselben, auf welche der Alte Alles gebaut hatte, in Erfüllung gehen zu lassen. Jeht könne der Alte wohl auch zufrieden sein, meinte er, da er ja nun seine Kuh tausendfach bezahlt bekommen babe.

Der Graue lebte lange und glücklich mit seiner Königm. Nach dem Tode des Schwiegervaters erbte er das ganze Reich und regierte es mit Klugheit und Derstand bis an sein hohes Allter. Der häusler aber und sein Weib blieben bei ihm ihr Ceben lang und lebten in Frende und Herrlichkeit. Und hier ist das Märchen zu Ende.



## XVII. Märthöll.

Es war einmal ein Herzog, der hatte eine junge Frau; sie liebten einander sehr, hatten aber doch lange Zeit keine Kinder und waren darüber sehr betrübt.

Einmal ging die Frau mit ihren Mägden in einen schönen hain, um sich zu unterhalten. Da wurde sie von einem starken Schlafe befallen, so daß sie sich nicht aufrecht erhalten konnte, und als sie eingeschlafen war, träumte ihr, daß drei Weiber in schwarzer Kleidung zu ihr kämen und sagten:

"Wir wissen, daß Du traurig bist, weil Du keine Kinder hast; nun sind wir gekommen, um Dir zu rathen, was Du thun sollst, wenn Du erwacht bist. Geh zu einem Vache, welcher nicht weit von hier sich besindet; in demselben wirst Du eine Forelle sehen. Cege Dich sodann am Rande des Vaches nieder, dort wo die Forelle ist, und trinke aus dem Vache und sieht zu, daß die Forelle Dir in den Mund schwinnne; Du wirst hierauf gleich guter Hossmung werden; wir werden Dich zu der Zeit, wo Du das Kind gebären wirst, heimsuchen, denn wir wollen ihm den Namen geben."

Bierauf verschwanden die Weiber.

ANT IN

Als die Herzogin erwachte, dachte sie über den Traum nach, ging zum Bache und sah die Forelle. Sie that genau, wie ihr im Traume gesagt worden war, und kehrte hierauf nach hause zurück.

Es dauerte nicht lange, so fühlte sie, daß sie guter hoffnung sei, und sie sowohl wie auch der herzog waren darüber sehr erfreut.

Aicht weit vom Königsschlosse lebte ein alter Mann mit seinem alten Weibe in einer schlechten Hütte; sie hatten eine junge und vielversprechende Tochter, Namens Helga. Als die

Frau des Pierzogs ihre Seit herannahen fühlte, ließ sie das alte Weib holen und jagte zu demselben:

"Du sollst in meinen Dienst treten und bei mir sitzen, während ich frank bin; ich erwarte drei Franen; die sollst Du so freundlich empfangen, als Du nur kannst; ich habe Wein und andere Erfrischungen für sie in Vereitschaft stellen lassen."

Bald darauf gebar sie ein sehr schönes Mädchen, und am selben Tage, an dem sie es gebar, kamen die drei Weiber und sie nannten sich alle "Blauröcke." Das alte Weib ging ihnen entgegen, bat sie zu Tische und reichte zweien von ihnen die Erfrischungen dar, wie die Frau ihr geboten hatte; das aber, was für die jüngste derselben bestimmt war, nahm sie für sich selbst. Als aber diese sah, daß man sie den Anderen nachsette, wurde sie von Jorn erfüllt.

Die Weiber baten, das Kind sehen zu dürsen, und es wurde ihnen sogleich gestattet. Die älteste nahm zuerst das Kind und sagte:

"Du sollst Märthöll heißen, nach meiner Mutter; das bestimme ich, daß Du vor allen Weibern ausgezeichnet sein sollst durch Schönheit und Verstand; das lege ich auf Dich, daß, so oft Du weinen solltest, Deine Thränen alle zu Gold werden; Du sollst dies vor allen Weibern voraus haben, welche es je gegeben hat."

Hierauf gab sie das Kind ihrer Schwester, welche neben ihr saß, und diese sagte:

"Ich bin damit einverstanden, daß Du Märtshöll heißest, nach meiner Mutter, und ich wünsche, daß Dir all' das Gute zu Theil werde, welches meine Schwester Dir bestimmt hat, und daß Du mit allen weiblichen Vorzügen geschmückt seiest; das bestimme ich, daß Du einen angesehenen Königssohn zum Manne bekommest und Ihr einander herzlich liebet, so daß es Deinem Geschlechte zu Ehre und Auhm gereiche; nicht kann ich Dir Vessers wünschen."

hierauf gab fie das Madden ihrer jungften Schwester; biefe nahm basselbe und fagte:

"Du sollst das Gute von mir haben, daß Du Märthöll beisest, nach meiner Mutter, und daß ich die guten Verheißungen, welche meine Schwestern über Dich ausgesprochen haben, nicht vernichten will, obschon Deine Mutter mich ohne Grund gekränkt hat. Aber an etwas soll es ihr doch durch Dich entgolten werden; deshalb lege ich das auf Dich, daß Du in der ersten Nacht, in welcher Du beim Königssohne schlässt, den Du zum Manne bestommen sollst, zu einem Sperling verwandelt werdest und durch das Fenster davon sliegest. Von dieser Verzauberung sollst Du niemals befreit werden, wenn Du nicht das Glück hast, daß Jemand in der dritten Nacht die Sperlingshaut verbreunt. In den drei Nächten sollst Du furze Zeit die Haut abstreisen können, später aber nie mehr wieder."

Als ihre Schwestern dies hörten, wurden sie sehr aufgebracht, daß sie dem Kinde so Uebles verhieß, eilten davon und wurden nie wieder gesehen.

Das Kind wuchs auf bei Dater und Mutter, und es erfüllte sich, daß jedesmal, wenn sie weinte, ihre Thränen zu Gold wurden. Davon wurde der Herzog so reich, daß seine ganze Burg mit Gold gedeckt wurde, und er freute sich sehr über seine Tochter. Er ließ ihr ein eigenes Frauenhaus erbauen und gab ihr Helga, die Tochter des armen alten Mannes, zur Gesellschaft. Die beiden Mädchen liebten einander sehr.

Es wurde bald in allen Candern bekannt, daß es eine herzogstochter gebe, welche immer Gold weine. Anch ein mächtiger Königssohn hörte davon wie die Anderen und derselbe gelobte, daß er dieses Mädchen heirathen wolle, oder gar keine. Er begab sich schleunigst auf die Reise und segelte von Cand zu Cand bis er zum Herzoge kam und sah, daß dessen Jurg ganz mit Gold gedeckt war. Er schieste von seinem Schisse aus Männer zu ihm und ließ ihm sagen, in welcher Absicht er gekommen sei.

Der Herzog nahm diese Votschaft freundlich auf und lud ihn ein, mit seiner Gesolgschaft zu ihm zu kommen; er war aber doch betrübt, daß er seine Tochter verlieren sollte. Er ließ sie. deshalb sammt Belga zu sich rufen und saate:

"Ihr sollt die Kleider vertauschen, und Du, Helga, sollst der Märthöll vorausgeben, wenn der Königssohn kommt."

Sie versprachen zu thun, wie er ihnen gesagt habe. Als nun der Königsschn in die Jurg kam, bat er, daß er Märthöll sehen dürfe. Der Herzog gestattete es ihm und Helga trat vor den Königsschn; dieser betrachtete die beiden Mädchen lange und es schien ihm diesenige, welche rückwärts stand, schöner zu sein. Er sagte:

"Ich will sehen, ob es mahr ift, was ich von Deiner Cochter gehört habe", und zugleich gab er Beiden einen Backenstreich.

Da weinte diejenige, welche voranging, wie andere Weiber, aber Goldtropfen fielen von den Augen der Underen. Da sagte der Königssohn:

"Nun sehe ich, daß der Herzog mich betrügen wollte, und diejenige, welche rückwärts geht, Märthöll ist."

Er sagte ferner, daß sie sich ihm nicht länger verbergen dürse, und daß sie wieder ihre eigenen Kleider anlegen solle. Er sette sie auf seine Knie, später aber segelte er mit ihr fort, und sie erhielt als Mitgist saßt das ganze Gold, welches in der Jurg vorhanden war. Auch Helga, die Tochter des alten Mannes, suhr mit ihr.

Sie hatten günstigen Wind bis sie heim kamen in das Reich seines Vaters. Dieser empfing sie mit ausgebreiteten Urmen und ließ sogleich alle Vorbereitungen zu einer überaus prächtigen Hochzeitsseier treffen.

Das fest verlief auf das Blanzendste.

Uls aber die Braut zu Vette geführt worden war, bat sie den Bräutigam, daß sie allein mit Helga hinausgehen dürfe. Dies erlaubte er ihr. Da sagte sie zu Helga:



"Du bist mir so lange tren gewesen und wirst es auch jest sein und drei Nächte bei dem Königssohne schlafen; denn mein Schicksal muß in Erfüllung gehen. Wir wollen Gestalt und Kleidung vertauschen."

helga entgegnete:

"Ich will Alles thun, was ich kann, um Deinen Willen zu erfüllen; Eines jedoch fürchte ich am meisten: Du weißt, daß der Königssohn Dir jeden Abend ein Tuch gibt, welches Du mit Gold anfällst und ihm jeden Morgen übergibst. Aun weiß ich aber, daß es mein Leben gilt, wenn ich ihm kein Gold geben kann"

Die Brant fagte:

"Du sollst ihm einen Schlasdorn einstechen, wenn Ihr Euch zusammen zur Ause begeben habt, damit er schnell einschläft. Schleiche Dich dann heimlich von ihm fort und gehe zu dem hügel, welcher sich nicht weit von hier besindet, und ruse nach mir, so daß ich Dich hören kann. Es ist mir bestimmt, daß ich in der Brautnacht zu einem Sperling werde; in den drei ersten Rächten soll ich aber die Sperlingshaut jedes Mal auf kurze Teit verlassen können; da kann ich dann für Dich weinen, während wir zusammen sprechen."

Helga versprach, daß sie gerne Alles für sie thun wolle, was sie vermöge, um ihr zu helfen.

Hierauf vertauschten sie ihre Kleider, und waren beide von Kummer erfüllt. Helga legte sich mit dem Königssohne schlafen und Märthöll breitete die Decke über sie. Hierauf wurde sie sogleich zu einem Sperling und flog davon.

Der Königssohn meinte, daß Märtholl bei ihm schlase, und gab ihr ein Cuch, um in dasselbe zu weinen. Helga stach ihm einen Schlasdorn ein und schlich sodam heimlich sort. Sie ging zu dem Hügel, von dem sie gesprochen hatten, und rief:

"Komme, fomme, Märthöll, Komm' meine Freundin, Komm' Du helle Maid Auf den haideweg: Ich sold geben, Doch ich kann's nicht weinen."

Da kam ein Sperling gestogen und setzte sich neben ihr nieder. Märthöll verließ die Sperlingshant und weinte das Tuch voll. Hierauf verwandelte sie sich wieder in den Dogel; Helga aber legte sich in's Vett zum Königssohne und übergab ihm am Morgen das Gold.

Genan dasselbe geschah auch in der zweiten Nacht. In der dritten Nacht stach Helga dem Königssohn den Schlasbern absichtlich etwas lockerer ein als früher, ging sodann sort, begab sich hinauf auf den Hügel und rief wie früher. Da kam der Sperling wieder. Märthöll sagte zu Helga:

"Tun werden wir uns niemals wieder sehen; denn ich habe keine Hoffnung, von diesem Zauber erlöst zu werden. Ich danke Dir nun für all' die Trene, die Du mir bewiesen hast, und möge es Dir in Allem wohl ergehen. Am liebsten möchte ich, wenn ich zu bestimmen hätte, daß der Königssohn Dich behalte."

Sie lagen sich hierauf lange in den Armen; denn der Abichied fiel ihnen überaus schwer.

Inzwischen war aber der Königssohn aufgewacht, da ihm der Schlasdorn aus dem Kopse glitt. Er war ganz verdutt, als er bemerkte, daß seine Braut verschwunden sei, stand auf und lief aus dem Hause. Er sah sich nach allen Seiten um und erblickte zwei weibliche Gestalten auf einem Hügel. Er ging heimlich dahin, und hörte, was sie sagten; zugleich erblickte er dort die Sperlingshaut und nahm sie. Da wurden die beiden Freundinnen von solcher Angst und Furcht ergriffen, daß sie in Ohnmacht sielen. Der Königssohn aber lief mit der Sperlingshaut davon und verbrannte sie, so rasch er konnte. Hierauf kam

er wieder zu ihnen zurück und träufelte ihnen Wein ein und führte sie mit sich nach hause.

Märthöll erzählte nun ihre Cebensgeschichte. Alle fanden, daß sie sehr glücklich gewesen sei, diesen Königssohn zu bekommen, der die Sperlingshaut nahm. Es wurde hierauf auf's Weue Hochzeit gehalten, und Alles verlief auf das Beste. Der Königssohn war Märthöll mit großer Ciebe zugethan; sie bekamen Kinder und lebten sehr glücklich zusammen.

Helga heirathete den ersten Häuptling im Reiche, und sie wurde immer sehr hochgeschäht wegen ihrer Treue gegen Märthöll; und hiermit endigt nun dieses Märchen.

## XVIII. Das Pferd Gullfagi und das Schwert Gunnfjödur.

Es waren einmal ein König und eine Königin in ihrem Reiche; dieselben hatten einen Sohn, der Sigurd hieß. Als dieser zehn Jahre alt war, wurde die Königin krank und starb. Der König ließ die Ceiche der Königin nach altem Branche in einen Grabhügel legen, und er saß oft auf demselben und tranerte um sie.

Eines Tages saß der König wie gewöhnlich auf dem Grabhügel der Königin, als er eine vornehm gekleidete Frau erblickte. Er fragte dieselbe um ihren Namen; sie antwortete, daß sie Ingibjörg heiße und sprach zugleich ihre Derwunderung darüber aus, daß der König so allein hier sitze. Dieser erzählte sodann, daß er seine Königin verloren habe und auf ihrem Grabhügel trauere. Die Frau wieder theilte ihrerseits dem Könige mit, daß sie gestern ihren Namn verloren habe, und fügte hinzu, daß es wohl am Zesten wäre, wenn sie Zeide zusammenziehen würden. Der König fand Gefallen an ihr, lud sie ein, ihm in seinen Palast zu folgen, und wenige Tage darauf hielt er auch schon Hochzeit mit ihr.

Der König gewann wieder sein frohes Gemüth zurück und ritt oft auf die Jagd, um sich zu erlustigen. Sigurd aber liebte seine Stiefmutter sehr und blieb immer bei ihr daheim.

Eines Abends fagte Ingibjörg zu Sigurd:

"Morgen mußt Du mit Deinem Vater auf die Jagd gehen." Sigurd jedoch entgegnete, daß er lieber bei ihr daheim bleiben wolle.

Um nächsten Morgen ritt der König auf die Jagd; Sigurd aber war nicht zu bewegen, ihn zu begleiten. Da sagte die Stiefmutter, daß er seinen Ungehorsam noch zu berenen haben werde und daß er besser thun würde, ihr in Jukunst zu gehorchen.

Als der König fortgeritten war, verbarg sie Sigurd unter-ihrem Vette und sagte ihm, daß er hier zu bleiben habe, bis sie ihn rusen würde. Vald darauf hörte Sigurd ein gewaltiges Gedröhn, so daß der Voden bebte, und sah sodam ein Riesenweib bis zu den Knöcheln in der Erde watend in das Jimmer kommen. Dasselbe sagte:

"Sei gegrüßt, Schwester Ingibjörg! Ist der Königssohn Sigurd zu Hause?"

"Mein", antwortete Ingibjörg, "er ritt heute Morgens mit seinem Vater in den Wald hinaus, um sich zu erlustigen."

Ingibjörg dedte sodann für ihre Schwester den Tisch und setzte ihr Speisen vor. Als sie beide gegessen hatten, sprach die Riesin zu ihrer Schwester:

"Ich danke Dir für den besten Cederbissen, das beste Lamm, die beste Kanne Vier und den besten Trank. Ist der Königssohn Sigurd zu Hause?"

Ingibjörg verneinte die Frage. Hierauf nahm die Riefin von ihrer Schwester Abschied und ging fort. Da sagte Ingibjörg zu Sigurd, daß er jest aus seinem Versted hervorkommen könne.



Der König kam Abends von der Jagd zurück und wußte nichts von dem, was vorgegangen war. Am nächsten Morgen bat Ingibjörg abermals den Königssohn, daß er doch endlich mit seinem Dater auf die Jagd gehen möchte. Allein Sigurd antwortete dasselbe wie am Tage vorher und sagte, er wolle lieber daheim bei seiner Stiefmutter bleiben.

Der König ritt wieder allein auf die Jagd. Ingibjörg versbarg jeht Sigurd unter dem Tische und zeigte großen Unswillen darüber, daß er ihr auch dieses Mal nicht gehorcht habe. Da erbebte der Zoden und es kam abermals ein Riesenweib, das bis zu den Waden hinauf in der Erde watete, in das Jimmer und sagte:

"Sei gegrüßt, Schwester Ingibjörg! Ist der Königssohn Sigurd zu Hause?"

"Nein", antworkete Ingibjörg, "er ritt heute Morgens mit seinem Vater fort, um sich zu erlustigen."

Ingibjörg deette wieder für ihre Schwester auf und als sie sich satt gegessen hatten, erhob sich die Riefin und sagte:

"Ich danke Dir für den besten Ceckerbissen, das beste Camm, die beste Kanne Bier und den besten Trank. Ist der Königssohn Sigurd zu Hause?"

Ingibjörg verneinte die Frage und hierauf nahmen fie von einander Abschied.

Run froch Sigurd wieder aus seinem Versted hervor. Ingibjörg sagte, es sei von größter Wichtigkeit, daß er morgen nicht zu Hause bleibe; der Königssohn entgegnete jedoch, daß ihm dies wohl niemals Schaden bringen werde.

Alls am nächsten Morgen der König sich auschiefte, forts zureiten, kam Ingibjörg zu Sigurd und bat ihn siehentlich, doch heute mit seinem Vater zu gehen. Aber Sigurd blieb allen ihren Vitten gegenüber taub.

Als der König fortgeritten war, verbarg Ingibjörg den Sigurd zwischen dem Getäfel und der Wand. Da begann wieder

Doeffion, Islandiide Marden,

der Erdboden zu beben und es kam eine Riesin, die aber bis zu den Unien hinauf in der Erde watete, zu der Thüre herein. Sie sprach mit fürchterlicher Stimme:

"Sei gegrüßt, Schwester Ingibjörg! Ist der Königssohn Sigurd zu Kause?"

"Nein", entgegnete Ingibjörg, "er ift draußen im Walde, um fich zu erlustigen."

"Das ist eine Cüge", schrie die Aiesin und sie zankten sich herum, bis Ingibjörg hoch und theuer versicherte, daß er nicht zu Hause sei.

Ingibjörg dedte hierauf den Tisch für ihre Schwester und nachdem sie gespeist hatten, sagte die Biesin:

"Ich danke Dir für den besten Cederbissen, das beste Camm, die beste Kanne Vier und den besten Crank. Ist der Königssohn Sigurd zu Hause?"

"Nein", antwortete Ingibjörg, "ich habe Dir doch schon früher gesagt, daß er heute Morgens mit seinem Vater fortgeritten ist, um sich zu erlustigen."

Da fdrie die Riefin mit Donnerstimme;

"Ist er so nahe, daß er meine Worte hört, so lege ich den Sauber auf ihn, daß er halb verbrannt und halb verdorrt werde und nicht früher zu Last oder Auhe komme, bevor er mich sindet."

Nach diesen Worten ging fie ihrer Wege.

Jugibjörg holte nun Sigurd aus seinem Versteck hervor und er war da halb verbrannt und halb verdorrt.

"Da kannst Du jest seben, wie es Dir erging", sagte sie; "aber wir durfen nun keine Seit verlieren, denn Dein Vater wird bald nach Hause kommen."

Sie nahm einen Knäuel aus einer Kiste, desgleichen drei goldene Ringe und sagte zu Sigurd:

"Wenn Du diesen Knäuel auf die Erde fallen läßt, wird er anfangen zu rollen bis er bei einigen gelsen liegen bleibt.

· Marie Constitution

Da wirft Du eine Riefin aus dem felsen hervor kommen feben; diese ist meine erste Schwester. Sie wird auf Dich hinabrufen und sagen: 21b, das ist berrlich! da ist der Königssohn Sigurd gefommen; der foll heute Abend in den Topf. - Aber Du brauchst deshalb nicht den Muth zu verlieren. Sie wird Dich sodann mit einem Bootshaten zu fich hinauf ziehen. Gruge fie von mir und gib ihr den kleinsten von den goldenen Ringen; fie wird feelenvergnügt werden, wenn fie das Gold fieht, und Dich ju einem Ringkampf auffordern; wenn Du dann ermattet bijt, wird fie Dir anbieten, aus einem Borne zu trinken, bis Du folche Kräfte bekommst, daß Du sie überwindest. Sie wird Dich bierauf bis jum nächsten Morgen bei sich behalten. Auf gleiche Weise werden auch meine beiden anderen Schwestern mit Dir verfahren. Dor allen Dingen aber merke Dir: wenn mein hund gu Dir kommt, seine Pfoten auf Dich legt und Thränen über seine Schnaute niederfließen, so beeile Dich nach hause zu tommen, denn dann ift mein Ceben in Gefahr; vergiß da nicht auf deine Stiefmutter!"

Hierauf ließ Ingibjörg den Knäuel zur Erde fallen und Sigurd nahm rührenden Abschied von ihr.

Um Abend desselben Tages blieb der Knäuel bei den ersten zelsen liegen und Sigurd sah auf den kelsabhang eine Riesin hervorkommen. Als sie Sigurd erblickte, rief sie:

"Ah, das ist herrlich! da ist der Königssohn Sigurd gefommen; der soll heute Abend in den Topf! Herauf mit Dir, Kamerad! komm' und ringe mit mir!"

Bei diesen Worten langte sie mit einem Vootshaken hinab und 30g Sigurd zu sich hinauf. Dieser meldete ihr den Gruß ihrer Schwester und gab ihr den kleinsten von seinen goldenen Ringen. Die Riesin wurde seelenvergnügt, als sie das Gold sah und forderte Sigurd auf mit ihr zu ringen. Als sie merkte, daß er ermattete, gab sie ihm aus einem Horne zu trinken, bis er die richtige Stärke erhielt.

Um nächsten Tage warf er wieder den Knänel auf die Erde und derselbe blieb abermals bei mehreren felsen liegen. Sigurd blickte umher und sah bald eine Niesin aus dem felsen hervorkommen, welche von größerem Wuchse war, als die erste. Diese rief laut auf ihn herab:

"Ah, das ist herrlich! Da ist der Königssohn Sigurd gekommen; der soll heute Abend in den Topf! Auf, Kamerad! komm' und ringe mit mir!"

Jugleich 30g sie Sigurd zu sich hinauf. Er meldete ihr den Gruß seiner Stiesnutter und gab ihr den zweitgrößten goldenen Ring. Die Riesin war außerordentlich erfrent, als sie das Gold sah, und forderte ihn auf zu einem Ringkampse. Als sie merkte, daß er ermattete, gab sie ihm aus einem Horne zu trinken, und zwar so lange, dis er so stark wurde, daß er sie mit einer Hand zu Voden wersen konnte.

Um Morgen des dritten Tages legte er seinen Knäuel wieder auf die Erde und derselbe rollte, bis er bei dem dritten kelsen liegen blieb. Sigurd blickte nach oben und sah bald eine gräßliche Riesin auf den Abhang des kelsens hervortreten. Als dieselbe Sigurd gewahrte, rief sie:

"Alh, das ist herrlich! Da ist der Königssohn Sigurd gefommen; der soll heute Abend in den Copf! Auf, Kamerad! fomm' und ringe mit mir!"

Jugleich 30g sie ihn zu sich hinauf. Sigurd meldete den Gruß seiner Stiesnutter und gab ihr den dritten goldenen Aing. Die Riesin war unendlich erfreut über das rothe Gold und sorderte Sigurd zu einem Aingkampf mit ihr auf. Alls sie merkte, daß ihn seine Kräfte verließen, gab sie ihm aus einem Horne zu trinken, die er sie dahinbrachte, daß sie auf die Knie siel. Da sagte die Riesin zu ihm:

"Richt weit von hier ist ein See; geh' dahin; Du wirft dort ein kleines Mädchen sehen, welches mit einem Kahne spielt. Trachte mit diesem Mädchen gut Freund zu werden. Hier hast Du einen kleinen goldenen Ring; gib ihr denselben, das wird Dir von Ausen sein. Du hast ja Deine Kräfte wiedergewonnen und Deine Unternehmungen werden Dir sicherlich sehr gut geslingen."

Hierauf schieden sie von einander und Sigurd ging nun so lange, dis er zu dem See kam, von welchem ihm die Riesin gesprochen hatte. Hier sah er ein Mädchen, welches mit einem Kahne spielte. Er näherte sich demselben und fragte es um seinen Ramen.

Sie heiße Helga und ihre Eltern wohnten nicht weit von bier, erhielt er zur Untwort.

Sigurd schenkte ihr den Aing und schlug ihr vor, daß sie mit ihm zusammen spielen sollte. Sie spielten denn auch zusammen den Rest des Tages hindurch. Als Helga des Abends nach Hause gehen wollte, bat er sie, daß er mit ihr gehen dürse. Sie erwiederte jedoch, daß sie ihm dies nicht erlauben könne, da es keinem Fremden gelinge, in das Haus zu kommen, ohne daß ihr Dater es bemerke.

Sie sieß aber Sigurd gleichwohl mit kommen; bevor sie jedoch in das Haus eintrat, hielt sie ihren Handschuh über ihn und in demselben Augenblicke war Sigurd in ein Büschel Wolle verwandelt, welches Hesga unter dem Arme in das Haus trug und in ihr Bett hinauf warf. In diesem Augenblicke stürmte auch schon ihr Vater herein, roch und suchte in allen Winkeln und schrie:

"Es riecht hier nach Menschen! Was hast Du da auf das Bett hinaufgeworfen, meine Cochter?"

"Es war nur ein Wollbüschel", antwortete Belga.

"Dielleicht mar es dann das!" fagte der 21lte.

Es verging die Nacht und als Helga des Morgens fortging, um zu spielen, nahm sie das Wollbüschel mit. Als sie zum See kam, hielt sie wieder ihren Handschuh über dasselbe und Sigurd bekam wieder seine frühere Gestalt. Sie unterhielten sich zusammen den ganzen Tag hindurch. Als sie Abends nach Hause gingen, sagte Helga zu Sigurd:

"Morgen werden wir mehr Freiheit zum Spielen haben; denn mein Vater geht in die Kirche und wir können zu Hause bleiben."

Us sie vor dem Hause ankamen, schwang Helga ihren Handschuh über Sigurd und er wurde wieder in ein Büschel Wolle verwandelt, welches sie in das Bett hinauf warf.

Um nächsten Morgen ging Helga's Dater fort nach der Kirche. Sowie er sich entfernt hatte, erhob Helga ihren Handschuh über das Wollbüschel und Sigurd erhielt wieder seine natürliche Gestalt. Sie unterhielten sich nun zusammen, indem Helga dem Sigurd ein Timmer nach dem anderen zeigte; denn ihr Vater hatte ihr alle Schlüssel übergeben, als er fortging.

Signed bemerkte zum Schluß, daß sich unter den Schlüsseln noch einer befand, mit dem Helga kein Timmer aufgeschlossen hatte; er fragte sie deshalb, für welches Jimmer dieser Schlüssel gehöre.

Helga antwortete ihm, es sei dies ein besonderer Schlüssel, "Ja, darin hast Du wohl recht", sagte Sigurd; "allein Du hast doch nichts dagegen, mir auch das Timmer zu zeigen, welches derselbe ausschließt."

In diesem Augenblicke fiel sein Blick auf eine eiserne Thür und er bat nun Helga auf das Inständigste, ihm dieses Simmer 3u zeigen.

Helga antwortete, daß sie dies nicht durfe, und wenn sie es schon thue, die Thur nur gang wenig öffnen könne.

Signrd entgegnete, daß dies ja genng sein wurde.

Während aber Helga die Thüre öffnete, stieß er sie ganz auf und trat ein. — Er sah in dem Jimmer ein prächtig aufgesatteltes Pferd stehen, über welchem ein reich mit Gold verziertes Schwert hing, auf dessen Griff folgende Worte eingeritt waren:

"Wer auf diesem Roge sitt und sich mit diesem Schwerte umgürtet, dem wird das Glück folgen."

Sigurd bat Helga, daß sie ihm gestatten möchte, ein Mal auf diesem Pferde mit der ganzen prächtigen Unsrüstung um das Haus herum zu reiten.

Helga antwortete, daß dies auf keine Weise angehen könne. Sigurd drang aber so lange mit den schmeichelnosten Worten in sie, die endlich seinen Vitten nachgab. Sie sagte ihm jest auch, daß das Pferd Gullfari (Goldmähne) und das Schwert Gunnfjödur (Kampsfeder) heißen, und fügte hinzu:

"Hier sind ein Zweig, ein Stein und ein Stock, welche zu dem Uebrigen gehören. Wenn man auf dem Pferde sitzt und von seinem zeinde verfolgt oder am Ceben bedroht wird, so braucht man nur den Zweig hinter sich zu wersen, denn derselbe verwandelt sich sogleich in einen großen Wald; und wenn der zeind gleichwohl von der Verfolgung nicht absteht, so braucht man nur den Stock zu nehmen und damit auf die entgegengesette Seite des Steines, welche weiß ist, zu stoßen; es kommt dann ein so heftiges hagelwetter, daß Derjenige, welcher Einen verfolgt, dabei umkommt."

Nachdem Helga dem Sigurd all' dies mitgetheilt hatte, erlaubte sie ihm auf sein inständiges Vitten, nur ein einziges Mal mit Stein, Zweig und Stock um das Haus herum zu reiten. Als aber Sigurd ein Mal um das Haus geritten war, sprengte er davon.

Bald darauf kam Helga's Dater nach Hause und sah, daß seine Tochter weinte. Er fragte sie, aus welchem Grunde sie weine, und sie erzählte nun Alles, was sich zugetragen hatte. Da sing er augenblicklich an aus allen Kräften dem Jüngling auf Gullfagi nachzulaufen.

Sigurd sah sich um und erblickte den Riesen hinter sich; da warf er den Zweig hinter sich und sogleich schoß ein ungeheurer und dichter Wald zwischen ihm und dem Riesen empor, so daß dieser genöthigt war, um eine Art nach Hause zu laufen und sich durch den dichten Wald durchzuhauen.

Als Signed sich zum zweiten Mal umsah, war der Riese schon wieder so nahe gekommen, daß er beinahe den Schweif des Pserdes berühren konnte. Da wandte er sich um und stieß mit dem Stock auf die weiße kläche des Steines. Da brach ein so heftiges Hagelwetter hinter ihm los, daß der Riese dabei umkam. Hätte er jedoch auf den Stein gestoßen, ohne sich umzuwenden, so würde ihm das Hagelwetter in's Gesicht gekommen sein und ihn getödtet haben.

Sigurd ritt nun weiter. Da kam die hündin seiner Stiefmutter auf ihn zu gerannt und er sah, daß dem Thiere die Thränen über die Schnauze rannen. Da ritt er aus allen Kräften nach hause zu seiner Stiefmutter und als er ankam, sah er, daß neum Knechte dieselbe an einen holzpflock sestgebunden batten und verbrennen wollten.

Signed sprang, das Schwert Gunnfjödur in der Hand, blitsschnell vom Pferde, stürzte auf die Knechte los und tödtete sie alle. Hierauf befreite er seine Stiesmutter von ihren zesseln, setzte sie auf das Pferd und begab sich heim zu seinem Dater.

Der König war aus Kummer frank geworden und lag im Vette ohne eine Speise zu sich zu nehmen; als er aber seinen Sohn erblickte, war er ganz außer sich vor Freude. Sigurd erzählte ihm alle seine Erlebnisse; der König aber hatte geglaubt, daß seine Stiesmutter ihn um's Ceben gebracht habe.

Bierauf ritt Sigurd fort um Belga zu holen. Er murde später König und sie seine Königin.

Sie lebten lange und glücklich, Statten Kinder und Kindeskinder, Gruben Wurzeln und Kräuter Und nun weiß ich die Geschichte nicht mehr weiter.

## XIX. Dilfridur Dölufegri.

Auf einem Hofe wohnten einmal Schelente; es ist nicht bekannt, wie der Mann hieß; der Name des Weibes aber war Vala. Diese war eine schöne, jedoch bose krau; das Schepaar besaß eine Tochter, welche Vilfridur hieß, und zur Zeit unserer Erzählung vierzehn Jahre alt war; weil sie hübscher erschien als ihre Mutter, erhielt sie den Junamen Völufegri (d. h. die schöner ist als Vala). Dies kränkte die Mutter und sie legte daher haß auf ihre Tochter.

Sie dachte lange darüber nach, wie sie dieselbe aus dem Wege schaffen könnte. In dieser Absicht führte sie eines Tages das Mädchen in den Wald hinaus und verließ es; dasselbe fürchtete, daß ein wildes Thier es zerreißen würde, und irrte den ganzen Tag rathlos im Walde umher; als es aber Abend wurde, setzte es sich müde und erschöpft neben einem Steine nieder.

Alls Dilfridur eine kurze Weile hier gesessen hatte, kamen zwei Zwerge aus einem felsen hervor und fragten sie, warum sie hieher gekommen sei. Sie erzählte ihnen die ganze Wahrheit und die Zwerge sagten hierauf, es sei ihnen sieh, dies zu wissen. Sodann erklärten sie ihr, daß der felsen ihre Wohnung sei und forderten sie auf, mit ihnen hinein zu kommen. Vilfridur war darüber sehr erfreut und nahm die Einladung der Zwerge an. Diese aber erwiesen ihr alles Gute, was sie thun konnten.

Als sie sich zur Auche zu begeben dachten, sagten sie zu ihr, daß sie vielleicht keine guten Träume haben und daher im Schlafen unruhig sein würden. Sie baten Vilfridur recht eindringlich, sie nicht zu wecken, was immer auch vorgehen möge; und das Mädchen versprach dies auch.

Sie waren nun die Nacht hindurch im Schlafe sehr unruhig; Disfridur aber weckte sie nicht. Des Morgens, als sie erwachten, dankten sie ihr dafür, daß sie sie nicht geweckt hatte, und sie daher ihren Traum genießen konnten. Sie sagten ihr sodann, sie möge darauf vorbereitet sein, daß während des Tages Jemand zu dem zelsen konnnen werde; sie dürse aber nicht öffnen, wenn man ihr auch noch so Schönes verspreche; denn wenn sie dies thue, würde es ihnen allen den Tod bringen.

Sie versprach es, und hierauf begaben sich die Zwerge fort, um Thiere zu jagen.

Unn wendet sich die Geschichte wieder zurud zur Dala. Dieselbe besaß einen Spiegel, welcher ihr auf ihre Fragen Untwort gab. Um Morgen, nachdem sie sich des Mädchens entledigt hatte, fragte sie ihren Spiegel:

"Sag Du nun, mein schöner Spiegel, mir: Was treibt Vilfridur Völnfegri, wie geht es ihr?"

Der Spiegel antwortete:

"Wenig wird ihr zu Schaden fein; Twei Twerge pflegen fie in einem Stein."

Da kam Dala gang außer sich vor Aerger und Jorn, dem sie wollte um jeden Preis, daß ihre Cochter den Cod erleide.

Sie machte sich wieder auf den Weg und begab sich 30 dem kelsen, in welchem die Zwerge wohnten. Alls sie dahin kam, war der Stein verschlossen. Da sie aber wuste, daß Vilfridur darin sei, und da sie dieselbe nur durch eine kleine Spalte sehen konnte, begrüßte sie ihre Tochter zärtlich und bat sie mit vielen schönen Worten, auszuschließen. Sie sagte, sie sei mit dem Ringe gekommen, welchen ihre Großmutter gehabt habe, und sie möchte um jeden Preis, daß sie ihn trage.

Dilfridur betrachtete den Aing durch die Spalte und da sie ihn schön fand, streckte sie einen Finger aus dem Felsen heraus. Dala steckte sogleich den Aing auf den Finger und sprach dabei die Worte:



"Ich bestimme und wirke den Zauber, daß der Ring Dich immer fester und fester umschließe, so daß Du davon den Tod erleiden nußt, wenn sich nicht ein Gold von gleicher Urt findet, was wohl sobald nicht der fall sein wird."

Sowie nun der Ring auf die Hand gekommen war, begann diese anzuschwellen und Dilfridur bekam unerträgliche Schmerzen in ihrem Leibe.

Als es Abend geworden war, kamen die Zwerge heim, und sagten zu Dilfridur, daß sie schlecht gethan habe, von ihrem Gebote abzuweichen. Sie begannen sogleich in ihrem Golde zu suchen und fanden endlich ein Gold von derselben Art, aus welchem der Aing versertigt war. Sowie dasselbe an den Aing gesegt wurde, sprang derselbe entzwei, und Vilfridur wurde wieder ganz gesund.

In der nächsten Nacht hatten die Zwerge unruhige Träume; Dilfridur weckte sie aber nicht, und sie waren darüber sehr erfreut. Des Morgens sagten sie ihr, sie möge nicht vergessen, daß sie nicht aufschließen dürfe und wenn auch ihre Mutter käme und ihr noch so Kostbares anbiete. Hierauf gingen sie wieder fort, wie am Tage vorher.

Albermals ging Dala zu ihrem Spiegel und fagte:

"Sag' du nun, mein goldgeschmückter Spiegel, mir: Was treibt Vilfridur Völufegri, wie geht es ihr?"

Und sie erhielt wieder dieselbe Untwort:

The state of

"Wenig wird ihr zu Schaden fein; Twei Twerge pflegen fie in einem Stein."

Da wurde Dala überaus zornig; sie dachte eine Weile nach und machte sich dann auf's Nene auf den Weg zu dem Selsen. Uls sie dahin kam, sand sie denselben verschlossen; sie rief jedoch, wie früher, voll Färtlickeit ihre Tochter und bat sie, aufzuschließen. Sie sagte, daß sie ihr heute das kostbarste Kleinod bringe, welches sie ihr geben könne; es sei dies ein goldener Schuh, welchen ihre Urgroßmutter gehabt habe.

Dilfridur zeigte sich Anfangs sehr unwillig und wollte diesem Verlangen nicht nachkommen. Als aber Mittag vorüber war, ließ sie sich doch von ihrer Mutter so weit überreden, daß sie einen zuß durch die Spalte hervorstreckte. Vala steckte hierauf den Schuh auf den zuß und belegte ihn mit dem Zauber, daß er ihr den Tod bringen solle, wenn nicht ein Gold von gleicher Urt auf denselben gelegt werde, welches nicht leicht gesunden werden könne. Hierauf ging sie wieder von damen. Der Schuh aber begann Vilfridur stark zu drücken; der ganze zuß schwoll an, so daß sie keine Anhe hatte.

Als die Zwerge wieder heim kamen, waren sie sehr betrübt über die Unachtsamkeit der Vilfridur. Sie suchten in ihrem Schutte nach dem Golde und fanden es nach langer Mühe; sowie dasselbe auf dem Schuh gelegt wurde, zersprang derselbe.

Disfridur war sehr ermattet von den Schmerzen; es wurde ihr aber doch besser bei der guten Hilfe und Pslege, welche die Zwerge ihr angedeihen ließen. Als Alles wieder in Ordnung gebracht war, begaben die Zwerge sich zur Auhe.

Sie schliesen schnell ein und waren diesmal so unruhig im Schlase, wie sie es früher noch nie gewesen waren. Sie warsen sich herum auf zerse und Nacken, Vilfridur aber weckte sie nicht. Als sie des Morgens erwachten, sagten sie Vilfridur, daß ihre Mutter auch heute wieder kommen werde. Sie baten sie abermals lange und eindringlich, nicht aufzuschließen, was immer auch Vala thun und sagen möge; denn es würde ihnen höchst wahrscheinlich allen das Ceben kosten. Hierauf gingen sie wieder fort auf ihre Jagden.

Un diesem Morgen ging Dala wieder, wie früher, zu ihrem Spiegel, um ihn zu befragen, und sie sagte wie zuvor:

"Sag' Du nun, mein goldgeschmückter Spiegel, mir: Was treibt Vilfridur Völufegri, wie geht es ihr?" Der Spiegel autworfete:

"Wenig wird ihr zun Schaden fein, Swei Gwerge pflegen fie in einem Stein." Um glaubte fie, daß man ihr durch Zauberkünste übel mitspiele. Sie wurde gang wüthend und machte sich wieder auf den Weg gum kelfen.

Alls sie bei demselben ankam, begann sie zu weinen und sagte, daß sie ihre Handlungsweise gegen die eigene Tochter sehr bereue, bat Dilfridur um Verzeihung und betheuerte, daß sie für all dies Auße thun wolle. Sie komme daher mit dem kostbarsten Geschenk, um es ihr zu geben; es sei dies ein Gürtel, das größte Kleinod der Kamilie, welches von Geschlecht zu Geschlecht sich vererbt habe. Sie bat ihre "gesliebte Tochter" doch aufzuschließen, damit sie sehen kömne, wie gut der Gürtel ihr stehe und damit Visseihur auch zur Einsicht komme, daß sie eine gute Mutter besitze.

Als bereits der Abend gekommen war, ließ sich Vilfridur auf das Vitten ihrer Mutter endlich doch herbei, aufzuschließen; Vala besestigte sogleich den Gürtel um den Ceib der Vilfridur. sowie dies aber geschehen war, sagte sie:

"Ich bestimme und wirke den Sauber, daß dieser Gürtel so in deinen Leib eindringe, daß Du davon sterben mußt, und derselbe niemals locker werde, wenn nicht der König von Deutschland sich bemüht, ihn los zu machen."

Dala glaubte nun ihre Sadze gut verrichtet zu haben und kehrte nach Hause zuruck. Dilfridur aber befand sich so schliedet, daß sie glaubte, die Schmerzen nicht ertragen zu können; denn der Gürtel drang wirklich immer tiefer in ihren Leib ein.

Als die Zwerge heim kamen, schien Visstridur dem Tode näher zu sein als dem Ceben. Sie konnte nur sagen, welchen Zauber ihr die Mutter angethan hatte. Die Zwerge wurden über all' dies sehr tranrig. Sie beschlossen mit Visstridur zum Meere hinab zu gehen und sie an einem schönen Platze am Strande nieder zu legen; das Mädchen war bereits so sehr von Kräften gekommen, daß es nicht mehr sprechen kounte.

Hierauf nahmen sie Pfeifen und begannen mit denselben 3u blasen. Sie bliefen so stark, daß ein großes Unwetter entstand

und das Meer sehr unruhig wurde. Dies thaten die Zwerge deshalb, weil sie wußten, daß der König von Deutschland nicht sehr weit vom Cande entfernt segelte. Dieser beschloß, als das Unwetter sich erhob, an's Cand zu sahren und ging in der Nähe der Stelle vor Unter, wo Dilfridur am Strande lag.

Als er an's Cand ging, ward wieder schönes Wetter und er machte daher einen Spaziergang längs des Meerusers. Da sand er das schöne Mädchen, welches besinnungs: und sprachlos dalag. Er kam auf den Gedanken, daß es vielleicht nothwendig sei, etwas an ihr zu lockern und er versuchte deshalb den Gürtel loszumachen, was ihm auch bald gelang. Während er so eine Weile mit ihr beschäftigt war, kam sie wieder zum Ceben zurück und erholte sich.

Alls sie wieder sprechen konnte, fragte sie, wohin die Zwerge gekommen seien. Der König wußte jedoch nichts von ihnen. Auf das Vitten der Disfridur ging er ein kurzes Stück längs des Strandes hin und fand die beiden Zwerge mit den Pfeisen am Munde todt am Voden liegen. Dieselben hatten offenbar das Vlasen nicht ertragen können oder sich dabei zu sehr angestrengt. Disfridur that es ungemein seid, daß die Zwerge todt sein sollten.

Der König lud sie hierauf ein, mit ihm zu ziehen, und sie nahm dieses Anerbieten frendig und dankbar an. Sie veranlaste noch den König, in dem felsen nach dem Golde und den übrigen Kleinodien der Zwerge zu suchen, und begab sich dann mit diesen Schätzen hinaus auf das Schiff des Königs. Dieser aber kehrte mit ihr zurück in sein Reich.

Nach kurzer Zeit schon begann der König einen solchen Gefallen an Dilfridur zu finden, daß er sie zum Weibe nehmen
wollte und um sie warb. Dilfridur schien es, daß sie ihr eigenes
Glück von sich weise, wenn sie diese Heirath ausschlage, sagte
aber dennoch, sie stelle die eine Bedingung, daß der König nie-

mals Jemanden bei sich Aufenthalt für den Winter gewähre, ohne sie vorher um ihren Rath und Willen zu befragen.

Der König erwiederte, es sei dies nichts als eine Bitte, und versprach es ihr gerne. Hierauf fand die Hochzeit statt.

Dala konnte ihre Tochter noch immer nicht vergessen und trat deshalb wieder por den Spiegel und fragte:

"Sag' Du nun, mein goldgeschmückter Spiegel, mir: Was treibt Vilfridur Völnsegei, wie geht es ihr?"

Der Spiegel antwortete:

"Kein Ungemach fie weiterbin mehr fand; Dentschlands Königin wird fie jetzt genannt."

Darüber gerieth Dala ganz außer sich und wußte nunmehr nicht, was sie beginnen sollte. Endlich faßte sie den Entschluß, zu ihrem Manne zu gehen, und ihn zu bitten, daß er nach Deutschland reise, während des Winters sich bei dem Könige aufhalte und seiner Tochter auf jede Weise nach dem Ceben trachte. Als Zeichen der vollbrachten That sollte er ihr eine haarlocke aus ihrem haare, die Junge und etwas Unt mitbringen oder ihr schieden.

Der Mann ließ sich auch dazu herbei und machte sich auf den Weg nach Deutschland.

Don seiner Reise wird früher nichts berichtet, als bis er zur Halle des Königs kam. Er traf den König vor derselben an und bat ihn sogleich, daß er ihm erlauben möchte, sich während des Winters bei ihm aufzuhalten.

Der König aber sagte, daß er ihn nicht aufnehmen oder ihm nicht gestatten wolle, den Winter bei ihm zuzubringen, bevor er nicht mit der Königin gesprochen habe.

Der Mann, der sich Bandur (d. i. Rother) nannte, begann nun spöttisch zu lächeln und meinte, er wolle nicht bei ihm während des Winters zu Gaste sein, wenn er nicht über etwas so Geringes allein bestimmen könne; er werde lieber zu anderen Königen gehen und es in allen Cändern erzählen, daß er nicht

den Muth habe, ihn aufzunehmen, ohne erst allerlei Umstände zu machen. Durch diese Drohung ließ sich der König einschüchtern und gewährte Naudur die Vitte.

Als der König bald darauf mit der Königin zu sprechen kam, sagte er ihr, daß er gegen ihre Bedingung und ihren Willen gehandelt habe, indem er einem Manne Winterausenthalt bei sich gewährt habe.

Dies mißfiel der Königin sehr, sie sagte jedoch, daß es nichts helse, darüber zu reden, nachdem dies einmal geschehen sei, und es müsse nun schon so bleiben; aber ihr Geist verkündige ihr, daß er dies einmal sehr bereuen werde.

Nach Verlauf einer kurzen Zeit wurde es offenbar, daß die Königin schwanger sei. Und als der Augenblick kam, da sie gebären sollte, ließ man es nicht an Hebammen sehlen. Die Geburt ging sedoch sehr schwer von Statten, so zwar, daß die Hebammen rathlos waren und sagten, sie könnten nicht helsen.

Der König wurde darüber sehr betrübt, was außer den Uebrigen auch Naudur bemerkte. Derselbe erbot sich, der Königin helsen zu wollen, und der König gab hiezu seine Einwilligung.

Als Aandur zur Königin hinein kam, hieß er die Hebammen und alle Anderen, welche zugegen waren, sich zu entfernen. Hierauf steckte er ihr einen Schlasdorn, brachte das Kind zur Welt, und es war ein Knabe. Aasch entschlossen schuitt sodann Aandur dem Knaben ein Ohr ab, sieckte dasselbe der schlasenden Mutter in den Mund, öffnete ein kenster und warf das Kind durch dasselbe hinaus.

Hierauf lief er zum Könige und bat ihn zu kommen. Als sie zur Königin kamen, stellte sich Randur sehr erstaunt, daß das Kind verschwunden sei, und zeigte dem König das Ohr im Munde der Mutter, welche nun langsam erwachte und von Allem nichts wußte.

Der König war, wie man sich leicht denken kann, darüber sehr betrübt. Als aber Raudur erklärte, daß die Königin das

Kind gegessen habe und daher zum Tode verurtheilt werden müsse, sagte der König, daß er sich dazu für keinen kall herbeilassen werde, da er die Königin über Alles liebe.

Randur schien es daher am Besten zu sein, die Sache nicht weiter zu betreiben; er gelangte bei dem Könige zu hohem Unsehen, weil er die Königin gerettet habe.

Die Königin wurde bald ein zweites Mal schwanger, und es geschah wieder genau sowie früher. Sie konnte nicht gebären, Raudur wurde gernsen, er schläserte die Königin ein, brachte das Kind zur Welt, welches ein Mädchen war, trenute ihm die kleine Sehe ab und warf es zum kenster hinaus. Hierans steckte er die Sehe der Königin in den Mund, rief den König herbei, erhob dieselbe Anklage wie früher, und verlangte, daß die Königin zum Tode verurtheilt werde. Seine Vorstellungen blieben abermals fruchtlos; denn der König sagte, daß er ohne die Königin nicht leben wolle, da er von unbesiegbarer Liebe zu ihr erfüllt sei.

Die Königin wurde zum dritten Male guter Hoffmung, und als sie gebären sollte, ereignete sich wieder genau dasselbe wie früher. Das Kind war ein Knabe, und Naudur schnitt demselben einen singer ab, und steckte ihn der Königin in den Mund. Naudur sagte jest, es wäre offenbar, daß sie eine Menschenfressen sei; der König hätte die größte Schande von ihr, und man dürfe sie nicht am Leben lassen.

Der König sagte, daß er es nicht über sich bringen könne, sie selbst zu verurtheilen; deshalb möge Naudur, der sein angeschenster Nathgeber geworden war, selbst das Urtheil über die Königin fällen. Sein Urtheil aber war, daß zwei Knechte sie in den Wald hinausssühren und dort ermorden sollten; dazu gab auch der König seine Einwilligung. Naudur trug den Knechten auf, ihm eine Cocke aus dem Haare der Königin, ihre Junge und Blut in einem Horne als Zeichen der vollbrachten That zu bringen.

Obgleich die Knechte sich diesem Austrage nicht widersetzen, gingen sie doch nur gezwungen an den Vollzug derselben; dem Vilfridur hatte sich die Siebe aller Cente erworben.

Alls sie eine kurze Strecke weit in den Wald gekommen waren, berathschlagten sie untereinander, wie sie die Königin töden sollten. Da gab ihnen diese selbst den Rath, sie sollten eine Locke aus ihrem Haare schneiden, eine Kündin, die ihnen gefolgt war, töden, derselben die Junge ausreißen, und etwas von ihrem Blut in das Horn fließen lassen, damit Randur Alles sehen könne, was er von ihnen verlangt habe. Rachdem sie dies auch gethan hatten, ließen sie die Königin in den Wald entkommen, sie selbst aber kehrten zurück nach der Halle des Königs, wo sie gute Ausnahme fanden.

Alls die Königin sich von den Knechten getremt hatte, rrte sie den ganzen Tag im Walde umber und konnte nirgends Schutz sinden, so daß sie zu fürchten begann, unter großen Leiden das Leben verlieren zu müssen.

Alls es bereits ganz dunkel geworden war, kam sie zu einer Hütte, welche nicht allzuklein war und ein recht sauberes Aussiehen hatte. Sie klopste an die Thüre; ein sehr stattlich gebauter Mann öffnete dieselbe. Alls er die Königin erblickte, sagte er, es komme selten vor, daß solche Gäste ihn besuchten, und hieß dieselbe willkommen.

Königin Disfridur ging mit dem Manne in die Hütte, und sie sah hier, daß Alles sehr reinlich war und Wohlstand verrieth. Sie erhielt reichliche und gute Speise, um ihren Hunger zu stillen, und schlief in der Nacht in einem behaglichen und warmen Bette.

Alls sie des Morgens das Vett verlassen hatte, brachte ihr der Mann Stoff und Nähzeng, und bat sie zum Zeitvertreib Kleider für Kinder zuzuschneiden und zu nähen; er selbst aber ging fort, um dasjenige herbeizuschaffen, was sie zum Leben benöthigten. So blieb die Königin lange Zeit bei dem Manne und war mit ihrem nenen Lose ganz zufrieden.

Bald nach dem Derschwinden der Königin wurde die Klage lant, daß von der Heerde des Königs viele Thiere stürben und abhanden kämen. Wie nun der König nach dem vermeintlichen Tode der Königin keine Frende am Leben mehr hatte und sich die Zeit mit Jagen zu vertreiben suchte, so schlug er eines Tages dem Randur vor, mit ihm auf die Jagd zu gehen, um nachzusorschen, ob es nicht irgend ein Randthier sei, welches der Heerde Schaden bringe.

Sie begaben sich ganz allein in den Wald und kamen so tief in denselben hinein, daß sie sich verirrten und nicht mehr wußten, welche Nichtung sie einschlagen sollten, um wieder hinaus zu kommen. Sie gingen und liesen, kanden aber doch nicht aus dem Walde hinaus. Als der Tag sich zu neigen begann, waren sie erschöpft und müde; die Nacht brach an und der hunger begann sie zu guälen; sie aber wußten sich nicht zu helsen.

Endlich glandten sie in nicht allzuweiter Entsernung ein haus zu erblieken, und sie gingen auf dasselbe zu. Sie hossten ganz sicher, daß dort Menschen wohnen würden, und waren darüber sehr erfreut. Alls sie bei dem Hause ankamen, klopsten sie an die Thür. Es danerte nicht lange, so kam ein Mann heraus, der von großer und stattlicher Erscheinung war. Sie grüßten denselben, und er dankte ihnen. Hierauf baten sie ihn, er möchte ihnen erlanden, die Nacht über hier zu bleiben, da sie vor Müdigkeit ganz erschöpft seien.

Er sagte, dem Könige möge sein haus und die Gastfreiheit, die er ihm angedeihen lassen könne, willkommen sein; Randur aber erhalte Eintrittinur unter der Bedingung, daß er seine Lebensgeschichte erzähle. Dies versprach denn dieser auch.

Der Mann ließ sie sodann mit sich in das Haus konnnen. Es war ein sehr reinliches, hübsches Haus, in welches sie eintraten; über dem kener befand sich ein Kessel, der mit Wasser angefüllt war. Der Mann bat den König, sich niederzusehen, wo es ihm behage; für Randur aber brachte er einen Stuhl und hieß ihn,

sich auf denselben setzen. Hierauf stedte er Naudur einen großen Ning an die Hand und forderte ihn auf, sogleich seine Cebensgeschichte zu erzählen.

Randur begann dieselbe und suhr in der Erzählung ohne Unstand sort, die er zu seinem Vorgehen gegen die Königin kam; da aber wollte er von der Wahrheit abweichen und begann Tügen zu berichten und Manches auszulassen. Der Mann aber saate:

"Drücke ihn, rother Ring, und es follen Die Spitzen ihn stechen, Spricht er nicht Wabres!"

Bei diesen Worten drückte ihn der Ring an der Hand, und die Spitzen stachen so fest aus dem Stuhle heraus, daß Randur sich alle Mühe gab, nur Wahres zu berichten, dem dann gab der Ring nach und die Spitzen hörten auf zu stechen. Obgleich Randur noch mehrere Male lügen wollte, konnte er es doch nicht; denn der Mann peinigte ihn auf die eben erzählte Urt so lange, die Randur Alles sagte, wie es sich wirklich zugertragen hatte.

Während Aandur seine Cebensgeschichte erzählte, begann der König allgemach sehr unruhig zu werden.

Als Jener mit seiner Erzählung zu Ende war, fragte der Mann, was für ein Urtheil der König über Nandur fällen werde; denn es sei nun an den Tag gekontmen, welchen Mann er bei sich aufgenommen, und wie sich dieser betragen habe.

Der König war vor Vetrübniß und Jorn lange ganz außer sich und sagte, daß er über Nandur kein angemessenst Urtheil sprechen könne; denn gegen ein solches Verbrechen sei in seinen Gesehen nicht vorgesehen.

Der Mann fragte, ob er seine Meiming sagen durfe.

Der König antwortete, daß er dieselbe gerne anhören wolle.

Der Mann machte nun den Vorschlag, daß man Randur sogleich mit dem Kopfe in den Kessel mit dem siedenden Wasserstelle, und der König gab seine Justimmung.

Ohne lange zu zögern, ergriff der Mann Raudur und stieß ihn kopfüber in den Kessel, so daß er alsbald seinen Geist aufaab.

Der Mann bat hierauf den König, er möchte ihm in ein anderes Jimmer folgen, und hier sah der König ein ungemein icones Weib.

Da sagte der Mann, die Fran, die er hier sese, sei keine andere als seine Königin; da er aber nicht erwartet habe, sie zu sehen, habe er selbst sie auch nicht erkannt.

Da gab es große frende des Wiederschens. Hierauf ging der Mann in ein abseits gelegenes Jimmer und brachte aus demselben drei Kinder herbei, zwei Knaben und ein Mädchen. Da zeigte es sich, daß dies die Kinder des Königs waren; dem einen Knaben sehlte ein Ohr, dem andern ein finger, und dem Mädchen sehlte eine kleine Zehe. Die Eltern waren vor frende ganz sprachsos und verstanden nicht, wie dies Alles zusammen-hänge.

Da erzählte der Mann, er sei in der Rahe der königlichen halle gewesen, als Naudur die Kinder aus dem Senster warf, und habe Sorge getragen, daß sie keinen Schaden erlitten.

Der König fragte den Mann, was er für all dies zum Sohne haben wolle.

Dieser antwortete, er wünsche sonst nichts, als daß sie ihre Cochter bei ihm ließen.

Obwohl es für ein junges Mädden nicht angenehm war, bei ihm leben zu müssen, und der König und die Königin lieber jede andere Velohnung vorgezogen hätten, so sagten sie doch, daß dies selbstverständlich sei, wenn er es so wünsche.

Sie blieben hierauf noch so lange in der hütte des Mannes, bis der König sich ausgeruht und seine Kräfte wieder erlangt

hatte. Sodann kehrte derselbe mit der Königin und seinen beiden Söhnen heim nach der Halle, die Tochter aber blieb zurück bei ihrem Siehvater.

Es vergingen mehrere Jahre, und die Königstochter ward zu einem erwachsenen Mädchen. Da bat einmal der Mann dasselbe, es möchte bei ihm in seinem Vette schlasen. Das Mädchen willigte gerne ein, denn es liebte ihn sehr. Als es aber des Morgens erwachte, sah es, daß ein schner Königssohn neben ihm lag. Derselbe sagte, sie solle nicht thun, als ob sie ihn nicht kennete; er sei nur verzanbert gewesen.

Hieranf verließen sie die Hütte und begaben sich nach der Halle des Königs. Man brancht nicht darnach zu fragen, wie sie hier aufgenommen wurden, oder zu zweiseln, daß der König und die Königin sich glücklich fühlten, als sie erfuhren, wie Alles sich verhielt. Es wurde ein kostbares Gastgebot veranstaltet und die Hochzeit des jungen Paares geseiert.

Der König und Vilfridur lebten lange in allem Glücke, und der Königssochn zog mit seinem Weibe heim in seine Heimat. Sie bekamen Kinder und allerhand Schätze, und jest ist das Märchen zu Ende.

## XX. Ullarvindill.

Es waren einmal ein König und eine Königin in ihrem Reiche; sie hatten eine Tochter, welche Ingibjörg hieß.

Es lebte auch ein alter Mann mit seinem alten Weibe in einer schlechten Bütte; diese hatten einen Sohn, welcher Ullarvin dill hieß.

Der König liebte seine Tochter über Alles und meinte keinen Mann finden zu können, der ihr ebenbürtig wäre. Um die Freier abzuschrecken, ließ er verkünden, daß er seine Tochter nur Demjenigen zum Weibe geben werde, der einen Sack mit Worten anfüllen könne.

Da wagte es Niemand um die Königstochter zu freien, dem Keiner wußte, wie man einen Sack mit Worten anfüllen könne.

Der Häuslerssohn in der schlechten Hütte hatte gleich den Underen von der Kundmachung des Königs gehört. Er ging eines Tages zu seiner alten Mutter und bat sie, ihm ihre Scheere und ihre Nabel zu borgen.

Sie fragte ihn, was er denn damit thun wolle.

Er wolle damit in das Königreich geben und seben, ob nicht die Königin und die Königstochter diese Dinge haben möchten, gab er zur Antwort.

Die Mutter lächelte über das Vorhaben ihres Sohnes und gab ihm die Scheere und die Nadel. Hierauf ging Allarvindill zu dem Vater und bat ihn, er möge ihm seine Art borgen.

Der Alte fragte, mas er damit beginnen wolle.

Er wolle fie dem Konig geben, erwiederte der Sohn.

Der Dater gab ihm die Art und Allarvindill wanderte nun mit den drei Gegenständen in das Königreich. Er fam in den

Thurm der Königstochter und fah, daß diese nähte. Er schaute ihr eine kurze Weile zu, dann sagte er:

"Meine Mutter macht es nicht so, wenn sie näht."

"Wie macht es denn Deine Mutter, wenn sie naht?" fragte die Königstochter.

"Sie legt nur die Nadel hin, dann näht diese von selbst" sagte er.

"Derschaffe mir dann die Nadel, armer Teufel!" sagte darauf die Königstochter.

"Was bekomme ich dafür?" fragte Ullarvindill.

"Was willst Du?" entgegnete sie.

"Bei Dir schlafen", antwortete er.

"Entferne Dich von bier!" rief die Königstochter.

"Ia, ja" sagte Ullarvindill, "ich muß schon meine Nadel selbst behalten; es liegt mir wenig daran, ob ich sie sos werde oder nicht."

"Wohlan, denn! Komm hierher!" sagte die Königstochter und gewährte ihm, was er verlangte.

Er gab ihr hierauf die Nadel. Sodann ging er zu der Königin; dieselbe war eben damit beschäftigt, Kleider zuzusschneiden.

"Meine Mutter macht es nicht so, wenn sie zuschneidet", sagte er.

"Wie macht fie es denn?" fragte die Königin.

"Sie legt nur die Scheere darauf und dieselbe schneidet dann von selbst zu."

"Berschaffe mir dann die Scheere, armer Teufel!" sagte die Königin.

"Was bekomme ich dafür?" fragte Ullarvindill.

"Was Du verlangst", sagte die Königin.

"Ich verlange nichts Underes, als daß Du mich bei Dir schlafen läßt", sagte er.

"Das wird nie geschehen", rief die Königin entruftet.

"Gut, so werde ich meine Scheere selbst behalten", antwortete er darauf; "es liegt mir wenig daran, ob ich sie los werde oder nicht."

"Wohlan denn!", sagte die Königin, "es darf es aber Niemand wissen, daß ich Dir dies gewährt habe, Du Schlingel!"

Hierauf gab er ihr die Scheere. Don der Königin weg begab er sich in den Wald, wo der König Holz fällte. Er schaute dem Könige eine Weile zu und sagte dann:

"Mein Dater macht es nicht fo, wenn er Bolg fällt".

"Wie macht er es benn?" fragte der Konig.

"Er legt die Art nur an, und dann haut sie von selbst", sagte Ullarvindist.

"Derschaffe mir dann diese Urt!" sagte der Konig.

"Was bekomme ich dafür?" fragte Jener.

"Sage mir, was Du willft", entgegnete der Konig.

"Ich will nichts Anderes, als daß Du die Krone abnimmst und mir den bloßen Hintern küßt", sagte Ullarvindill.

"Das wird niemals geschehen", sagte der König.

"Ja, ja", sagte Jener, "das ist nichts für mich; ich muß schon meine Utt selber behalten; es liegt mir wenig daran, ob ich sie los werde oder nicht.

Hierauf stellte er sich, als ob er fortgeben wollte. Da rief ibn der König gurud und sagte:

"Höre, Du Schelm! Ich werde deshalb nicht schlechter, wenn ich auch thue, was Du sagst, falls Du mir die Art gibst; wir zwei sind ja hier ganz allein; aber es darf Niemand etwas davon erfahren."

Der König that nun, was Allarvindill von ihm verlangt hatte, und dieser gab ihm die Art. Hierauf begab sich der häuslerssohn heim in die Hütte und erzählte seinen Eltern Alles, was er den Tag über gethan und erlebt hatte. Er dat sie sodann, am nächsten Morgen mit ihm in das Königreich zu gehen, und lehrte sie, was sie zu ihm sagen sollten, wenn sie dahin

gekommen wären. Er, sagte er, werde darauf antworten, wie er wolle.

Um nächsten Tage gingen fie alle Drei in das Königreich.

Sie traten aber erst in die Halle ein, als bereits der König, die Königin, die Königstochter und alle Hofleute darin versammelt waren und bei Tische sassen. Suerst standen sie in einiger Entsernung schweigend da; bald aber rief die Mutter Allarvindill's mit sauter Stimme:

"Ullarvindill, mein Sohn, was machtest Du mit meiner Nadel? — Hier lege ich Worte in den Sack!"

"Ich gab sie der Königstochter", sagte Illarvindill.

"Und was hat sie Dir dafür gegeben?" fragte die Alte; "hier lege ich Worte in den Sack."

"Ich habe bei ihr geschlafen", antwortete Jener.

"Und was machtest Du mit meiner Scheere?" fragte die Mutter weiter; "hier lege ich Worte in den Sack."

"Ich gab fie der Königin", sagte Allarvindill.

"Was hat sie Dir dafür gegeben?" fragte die Allte; "hier lege ich Worte in den Sack."

"Ich habe bei ihr geschlafen" sagte Jener.

Der König stutte nicht wenig, als er dies hörte; die Königin und die Königstochter aber sasen von Schamröthe übergossen da.

"Ullarvindill, mein Sohn", rief jest der alte Häusler, "was machtest Du mit meiner Urt? — Hier lege ich Worte in den Sad."

"Ich gab sie dem Konige", antwortete Ullarvindill.

"Und was hat er Dir dafür gegeben?" fragte der Alte; "hier lege ich Worte in den Sack".

"Er hat die Krone abgenommen und mir -"

"Halt, halt, der Sack ist voll, der Sack ist voll!" rief da plötslich der König. Und obschon er auf Ullarvindill sehr erzürnt war, dachte er doch bei sich, daß ihm nichts Underes übrig bleiben werde, als dem Burschen seine Tochter zu geben, da

- Dig Coolean

derselbe ihr solche Schande bereitet hatte und überhaupt ein schlauer Schelm war; im Grunde konnte er ja gegen Mutter und Tochter nicht hart versahren, da er sich selbst einer That bewußt war, über die er sich schämen mußte, und die ebenso gut bekannt werden konnte wie das Andere.

Der König nahm Allarvindill zu sich und begann sihn zu unterrichten; und obgleich er Anfangs strenge gegen ihn war, so dauerte es doch nicht lange, denn Allarvindill gewann bald die Freundschaft des Königs durch seinen Scharfsun, seinen Gehorsam und andere männliche Tugenden, welche er besaß.

Hierauf erhielt er die Königstochter sammt der Hälfte des Reiches, so lange der König lebte, und das ganze Reich nach seinem Tode. Er regierte dasselbe mit großer Klugheit. Der alte Mann und das alte Weib in der schlechten Hütte hatten jeht Ueberfluß an Allem und lebten dort ihr Ceben lang glücklich und zufrieden.

## XXI. Ring, der Königssohn.

Es waren einmal ein König und eine Königin in ihrem Beiche; sie hatten eine Tochter, welche Ingibjörg hieß und einen Sohn Namens Ning. Dieser war nicht so muthig, wie es sonst die Söhne der vornehmen Cente zu jener Zeit zu sein pflegten, und verstand sich auch nicht auf ritterliche Künste.

Alls Aing zwölf Jahre alt war, ritt er eines schönen Tages mit seinem Gefolge in den Wald hinaus, um sich zu erlustigen. Sie ritten lange, bis sie eine Hindin erblickten, welche goldene Ainge auf dem Geweih hatte. Der Königssohn wollte die Hindin sangen und sie verfolgten daher dieselbe so lange, bis sie alle ihre



Pferde zu Tode geritten hatten und endlich auch das Pferd des Königssohnes todt zusammenstürzte.

Da fiel plöhlich so finsterer Nebel ein, daß sie die Hindin nicht mehr sehen konnten. Sie hatten sich sehr weit von allen Menschenwohnungen entsernt und wollten jeht umkehren; allein sie hatten sich verirrt. Sie gingen nun zuerst alle zusammen, dis jeder von ihnen einen anderen Weg für den richtigen hielt, und sie trennten sich daher und gingen Jeder nach einer anderen Richtung weiter.

Der Königssohn ging ebenfalls irre und wanderte umher ohne zu wissen wohin, bis er zu einem kleinen offenen Platze im Walde kam, der nicht weit vom Meere entsernt war. Hier sah er ein Weib auf einem Stuhle sitzen, neben dem sich ein großes Kaß befand. Der Königssohn schritt auf das Weib zu und begrüßte es höflich, worauf dasselbe seinen Gruß freundlich erwiederte. Er blickte in das Kaß hinein und sah auf dem Boden desselben einen überaus schönen goldenen Aing liegen. Da wurde er von einer unbezwinglichen Begierde erfüllt, diesen Aing zu besitzen, von dem er die Augen nicht abwenden konnte.

Das Weib bemerkte dies und sagte, es sehe, daß er große Eust nach dem Ringe habe, der in dem kasse liege.

Dies sei auch der Sall, entgegnete der Königssohn.

Das Weib sagte hierauf, daß er denselben erhalten solle, wenn er sich die Mühe nehmen würde, ihn aus dem Jaße hervorzuholen.

Der Königssohn begann nun sich in das kaß hinein zu strecken, welches ihm nicht sonderlich tief zu sein schien, und wollte sich beeilen, den Aing herauszunehmen; aber je mehr er sich streckte, desto tieser wurde das kaß. Als er zur Kälfte über die Kante des kasses gebeugt war, stand das Weib auf, stürzte ihn kopfüber in das kaß und sagte, daß er darin bleiben solle. Hierauf verschloß sie das kaß und rollte es hinaus in's Meer.

militaria e al

Der Königssohn fühlte nun wenig Behagen. Er merkte, daß das kaß sich vom Cande entfernte und lange von den Wogen umhergetrieben wurde; wie viele Tage aber dies dauerte, wußte er nicht. Endlich merkte er, daß dasselbe gegen einen kelsen stieß; er war darüber sehr erfreut, denn er dachte, daß es Cand, nicht etwa eine Klippe, sei. Er kam auf den Gedanken, den Boden des kasses mit den küßen auszustoßen, denn er konnte etwas schwinnnen.

Er that dies auch, obschon er fürchtete, daß er das Cand nicht erreichen werde; da aber flache und niedrige kelsen in das Meer hinausragten, so gelang es ihm doch an's Cand zu kommen. hier waren aber hohe Verge und es schien ihm schwierig zu sein, landeinwärts zu kommen; er ging eine Strecke weit am kuße der Verge hin und versuchte sodann emporzuklettern, was er schließlich auch zu Stande brachte. Als er die Höhen erreicht hatte, blickte er um sich und sah, daß es eine Insel war; dieselbe war mit Wald bewachsen und schien ihm sehr fruchtbar zu sein; es wuchsen auf derselben gute Aepfel zum Essen und er fand, daß es hier alsem Unschien nach ganz behaglich zu leben sein müsse.

Als er einige Tage hier geweilt hatte, hörte er im Walde ein starkes Gedröhn; da begann er sich sehr zu fürchten und lief in den Wald um sich zu verbergen. Er sah aber alsbald einen großen Riesen mit einem Schlitten daherkommen, der gerade auf ihn zuging; da blieb ihm nichts Anderes übrig, als sich niederzuwerfen, wo er stand. Als der Riese ihn kand, blieb er eine Weile vor ihm stehen und bliekte ihn an; hierauf nahm er ihn auf die Arme, trug ihn mit sich nach Hause und war überaus freundlich gegen ihn; daheim übergab er den Knaben seinem Weibe, welches so alt war, daß es im Vette liegen mußte.

Er erzählte demfelben, daß er dieses Kindlein im Walde gefunden habe, und sagte, daß es dasselbe eine Woche lang bei sich behalten solle.

Das Weib war darüber sehr erfreut und streichelte dem Königssohne die Wangen und sprach sanste, freundliche Worte zu ihm. Er verblieb nun bei ihnen, war willig und folgsam in Allem, was sie ihn thun hießen, und die beiden alten Leute waren überaus gut gegen ibn.

Eines Tages zeigte der Riefe dem Konigsfohne alle feine Simmer und Verschläge mit Ausnahme der Küche; da bekam Bing große Eust auch diese zu seben; denn er glaubte, daß darin seltene Kostbarkeiten verborgen seien. 2115 daber der Riese eines Tages im Walde draugen mar, versuchte er in die Kuche gu tommen, tonnte jedoch die Thure nur gur Balfte öffnen; er fab, daß fich darin etwas Cebendes schüttelte, bin und ber lief und hörte auch, daß es etwas sprach. Da taumelte der Königssohn entjett von der Thure gurud, schlug dieselbe wieder zu und pifte aus Schrecken in die Bosen. Alls die gurcht vorüber war, öffnete er abermals die Thure, denn er hatte gerne gehort, was das lebende Wesen sagte; allein es geschah dasselbe wie früher. Da wurde der Königssohn über sich selbst ärgerlich, faste Muth, so gut er konnte, und machte jum dritten Male den Derfuch, in die Küche zu seben. Er sab jett einen gottigen Bund, welcher gu ibm faate:

"Mimm mid, Ring, Königssohn!"

Ganz erschreckt eilte er zurück und dachte bei sicht: "Das ist ja kein so kostbarer Gegenstand;" die Worte des Kundes aber konnte er gleichwohl nicht vergessen.

Er blieb noch eine Seitlang bei dem Riesen, bis dieser eines Tages zu ihm kam und sagte, daß er ihn jetzt von der Insel auf das kestland bringen wolle, denn er werde nicht mehr lange auf derselben leben. Er dankte auch dem Königssohne für seine guten Dienste und sagte, derselbe könne sich nun was immer für einen Gegenstand, den er besitzen möchte, aus seiner habe wählen, er werde ihm denselben ohne Weiteres geben.



Ring dankte ihm dafür und sagte, daß er durchaus keinen Lohn verdient habe; wenn er ihm aber schon etwas geben wolle, so mähle er dassenige, was sich in der Küche besinde.

Da wurde der Riefe fehr niedergeschlagen und sagte:

"Du wähltest da meines alten Weibes rechte Hand; ich will jedoch mein Wort nicht brechen."

Hierauf holte er den Hund. Als dieser in einem mächtigen Sahe und voll Freude dahergesprungen kam, fürchtete sich der Königssohn so sehr, daß er kaum wieder Muth fassen konnte.

Der Riese ging hierauf mit ihm zum Meere hinab und sie stiegen hier in ein steinernes Voot, welches so klein war, daß es kann für sie Beide und den Hund Raum bot. Als sie au's Cand gekommen waren, nahm der Riese von Ring freundlich Abschied und sagte, daß er ihm dasjenige, was sich auf der Insel bessinde, als Erbe hinterlassen werde; er solle es in einem halben Monate holen; denn dann werde weder er noch sein Weib mehr am Leben sein.

Der Königssohn dankte ihm für seine Güte und hierauf schieden sie von einander. Der Riese ruderte wieder zurück nach der Insel, der Königssohn aber ging landeinwärts. Er wußte ganz und gar nicht, in welchem Cande er war, und wagte es auch nicht, den hund anzusprechen.

Als sie eine Weile so dahingegangen waren, sprach endlich der Hund selbst ihn an und sagte:

"Du scheinst mir nicht sehr neugierig zu sein, da Du nicht einmal nach meinem Namen fräast."

Da fragte der Königssohn stammelnd:

"Wie heißt Du?"

Der Hund antwortete:

"Es ist am besten für Dich, Du nennst mich Snati-Snati. Wir kommen jetzt in ein Königreich und da sollst Du den König bitten, daß er Dir den Winter über Ausenthalt bei sich gewähre und Dir für uns Beide ein kleines Schlafgemach überlasse."

Der Königssohn verlor nun allmählich die kurcht vor dem Hunde. Er kam in das Königreich und bat den König, daß er ihm den Winter über Aufenthalt bei sich gewähre, was dieser ihm auch sogleich bewilligte.

Als die Cente des Königs den Hund sahen, singen sie an zu lachen und wollten ihn necken. Sowie aber der Königssohn dies bemerkte, sagte er:

"Ich möchte Euch rathen, meinen Hund nicht zu neden; es könnte Euch sont übel bekommen."

Da machten die Cente sich über ihn lustig. Ring bekam eine Herberge und es dauerte nicht lange, so hatte der König ihn sehr lieb gewonnen und achtete ihn mehr als alle Undern.

Der König hatte einen Nathgeber, welcher Nandur hieß. Als dieser sah, daß Ring vom König so hoch geachtet wurde, ward er von Neid gegen diesen erfüllt. Er kam eines Tages zum König und sagte, er könne nicht begreisen, was all' die Ausmerksamkeit zu bedeuten habe, welche er Ning erweise; derselbe habe sich ja, seit er hier sei, in keiner Weise vor den Uebrigen durch besondere Thaten oder Künste hervorgethan.

Der König sagte, es sei ja noch nicht lange ber, daß Ring gekommen sei.

Nandur schling nun vor, daß der König sie am nächsten Tage beide in den Wald hinaus gehen und Bäume fällen heiße, damit es sich zeige, wer von beiden die meisten fällen würde-

Dies hört Snati-Inati und erzählte es Aing. Er rieth ihm zugleich, den König zu bitten, daß er ihm zwei Aerte borge für den kall, daß die eine entzweibrechen sollte.

Um nächsten Morgen forderte der König Raudur und Ring auf, in den Wald zu gehen und Zämme zu fällen.

Sie waren beide gleich dazu bereit. Ming bekam zwei Wegte und sie gingen hierauf jeder seinen Weg.

Alls Ring in den Wald hinausgekommen war, nahm Snati die eine Art und begann zugleich mit Ring Bäume zu fällen. Albends kam der König, wie Randur es verabredet hatte, um zu sehen, wie viel jeder von ihnen gearbeitet habe. Da war der Holzhaufen des Ring um mehr als das Doppelte größer als der des Randur.

Der König aber fagte:

Lais.

"Ich wußte es ja, daß Ring kein unnüter Schwächling ift, und niemals habe ich ein foldes Tagewerk gesehen."

Ring genoß nun ein noch größeres Unsehen bei dem Könige als früher. Raudur aber war über all' dies höchst mißvergnügt. Eines Tages kam er wieder zum König und sagte:

"Da Aing schon ein gar so tüchtiger Mann ist, solltest Du ihn doch bitten, daß er die beiden Opferstiere draußen im Walde tödte, sie am selben Tage noch abhäute und Dir Abends die Hörner und Välge überbringe."

Der Könia antwortete:

"Scheint es Dir nicht, daß dies dasselbe ist, als wenn Du ihn in den Tod schickst, da die Stiere so wild sind, daß es noch Riemand wagte, sich ihnen zu nahen?"

Randur antwortete, daß Ring ja nur einmal sein Ceben verlieren könne; es wäre ein Spaß, ihn auf die Probe zu stellen, und der König sei dann noch mehr berechtigt als früher, ihn zu ehren, wenn er die Stiere überwunden habe.

Der König ließ sich endlich doch überreden, obwohl er es nur sehr ungern that, und bat eines Tages Ning, in den Wald zu gehen, die Stiere zu tödten, welche sich dort befänden, und ihm Abends die hörner und Välge derselben zu überbringen.

Ring wußte nichts von der Wildheit der Stiere und war sogleich bereit des Königs Wunsch zu erfüllen. Er ging in den Wald hinaus; Raudur aber war darüber sehr erfreut und rechnete Ring bereits zu den Todten.

Als Ring die Stiere erblickte, kamen dieselben brüllend auf ihn los; der eine von ihnen war überaus groß, der andere jedoch kleiner. Ann begann Ring sich sehr zu fürchten. Da sagte Snati:

"Wie gefällt Dir dies jett?" "Schlecht", antwortete Ring. Snati sagte:

"Es bleibt nun nichts Anderes übrig, als sie anzugreisen; geh' Du gegen den kleineren, ich will es mit dem großen aufnehmen."

Nach diesen Worten lief der Hund sogleich gegen den großen Stier, und es dauerte nicht lange, so hatte er denselben überwunden.

Der Königssohn ging bebend vor Furcht dem kleineren Stier entgegen und als Snati hinzukam, hatte der Stier ihn bereits zu Voden geworfen; der Hund brachte ihn jedoch sogleich in Sicherheit und überwand auch den kleinen Stier. Hierauf zog jeder seinem Thiere die Haut ab, und als Snati den großen bereits vollständig abgehäutet hatte, war Ling mit dem kleinen erst dis zur Hälfte gekommen.

Als sie nun Abends mit ihrer Arbeit fertig waren, fühlte Ring, daß er nicht die Kraft habe, um die Hörner und Häute zu tragen. Da sagte Snati, er solle dieselben nur auf seinen — Snati's — Rücken wersen; er werde sie schon die zum Thore der Stadt hintragen.

Der Königssohn that hierauf, wie der Hund sagte, und lud Alles auf dessen Rücken, mit Ausnahme der Hant von dem kleinen Stiere, welche er selbst trug. All dies ließ er an dem Stadtthore zurück, ging hierauf zum König und bat ihn, mit ihm zu kommen, worauf er ihm die Hörner und Häute übergab.

Der König bewunderte Aing's Heldenmuth, sagte, daß es nicht seines Gleichen gebe und dankte ihm für die Arbeit, die er ihm da besorgt habe. Er ließ ihn hierauf an seiner Seite sigen und Aing wurde von Allen hochgeschätzt. Selbst Raubur fonnte nicht umbin, ihn für den größten Kämpen anzusehen, brütete aber doch stets über dem Plane, ihn aus dem Wege zu schaffen.

Da kam Aandur eines Tages ein guter Gedanke. Er ging zum König und sagte, daß er etwas Wichtiges mit ihm zu sprechen habe.

Der König fragte, was es sei. Randur sagte, es seien ihm nun wieder der gute goldene Mantel, das gute goldene Brettspiel und das gute sichte Gold eingefallen, welche Dinge dem König vor einigen Jahren abhanden gekommen seien.

Der König bat ihn, er möge ihn nicht an diesen Verlust erinnern.

Randur aber fragte, ob der König nicht dieselben Gedanken habe, wie er.

Der König fragte:

PT.

"Was meinst Du damit?"

Randur sagte, man könne sehen, daß Ning ein ausgezeichneter Mann sei und Alles zu Stande bringe; deshalb sei er auf
den Gedanken gekommen, dem Könige zu rathen, daß er Ning
bitte, ihm diese Kleinodien aufzusuchen und noch vor Weihnachten
zu bringen; als Cohn dafür solle er ihm seine Tochter versprechen.

Der König entgegnete, er finde es unpassend, Ring um etwas Solches zu bitten, da er ihm nicht einmal einen Winkgeben könne, wo er diese Gegenstände zu suchen habe.

Randur stellte sich, als ob er nicht hörte, was der König sagte, und sprach solange in denselben hinein, bis er ihn endlich überredete, nach seinem Willen zu thun.

Einen Monat vor Weihnachten sprach der König mit Ring und sagte, daß er eine große Vitte an ihn zu richten habe.

Ring fragte, mas es fei.

modiment ...

Der König sagte, er wolle ihn bitten, ihm den guten goldenen Mantel, das gute goldene Vrettspiel und das gute lichte Gold, welche Dinge ihm vor einigen Jahren gestohlen worden seien, zu holen; wenn er dieselben noch vor Weihnachten zurück bringen könne, wolle er ihm seine Tochter zum Weibe geben.

Ring sagte:

"Wo foll ich nach diesen Dingen suchen?"

Der König entgegnete:

"Das ninft Du selbst heraussinden, denn ich weiß es nicht." Wing entsernte sich und war sehr gedankenvoll; denn es schien ihm, daß er große Schwierigkeiten zu überwinden habe, während er andererseits doch auch gerne die Königstochter haben wollte.

Alls Snati sah, daß sein Herr so rathslos war, sagte er zu ihm, er möge nicht verzweiseln wegen des Wunsches des Königs; er solle nur seinen Rath befolgen, denn sonst würde es ihm nicht gut ergehen.

Bierauf ruftete fich Ring zur Abreife und nahm Abschied vom Könige.

Ils er fich nun auf den Weg machte, sagte Snati:

"Wandere in der ganzen Umgegend herum und verschaffe Dir so viel Salz als Du kannst."

Dies that der Königssohn und er bekam so viel Salz zusammen, daß er es nicht tragen konnte.

Da sagte Snati, er solle ihm ben Sack auf ben Rücken legen.

Ring that dies and und der Linnd lief nun dem Königssohne so lange voraus, bis sie zu einem großen Berge kamen.

"Da muffen wir hinauf", sagte Snati.

"Das wird keine leichte Sache sein", meinte der Königssohn. "Halte Dich nur an meinem Schwanze fest", entgegnete Snati. Bierauf sprang Snati mit Ning am Schwanze auf den niedersten Bergabsat; da wurde Ning schwindelig.

Sodann sprang der Hund auf dem nächsten Absat; da war Aing nahe daran, ohnmächtig zu werden.

Endlich sprang Snati mit dem Königssohne gang auf den Berg hinauf, und nun wurde Ning gang ohnmächtig.

Alls der Königssohn nach einer Weile wieder zu sich gestemmen war, gingen sie beide eine Zeit lang auf ebenen Strecken dahin, bis sie zu einer Höhle kamen. Es war dies am Weilsnachtsabend. Sie untersuchten dieselbe von außen und fanden ein kenster, durch welches sie vier Niesen, zwei Männer und zwei Weiber, um das kener hernm schlafen sahen, über welchem ein großer Breikessel hing.

"Strene nun das ganze Salz über den Brei", sagte Snati. Ring that, wie der Hund ihm sagte, und nun erwachten alle vier Riesen. Das alte Riesenweib, welches am abschenlichsten von ihnen aussah, kostete zuerst den Brei und sagte:

"Aun ist der Brei versalzen; wie kann das sein? Ich zanberte gestern die Milch aus vier Königreichen hierher und dennoch ist sie jest versalzen!"

Gleichwohl begannen alle Vier den Brei zu verschlingen, und er schmeckte ihnen recht gut; als sie aber damit sertig waren, wurde das alte Riesenweib so durstig, daß es nahe daran war zu verschmachten; es bat daher seine Tochter, daß sie hinsausgehen und von dem nahen klusse Wasser holen möge.

"Ich gehe nicht einen Schritt weit", sagte das Riesenmädchen, "wenn Du nir nicht das gute lichte Gold leibst."

"Sher will ich sterben", entgegnete das alte Riesenweib, "bevor Du es bekommst."

"50 stirb denn", antwortete das Mädden.

"Da nimm es, abschenliche Dirne", sagte die Alte, "und beeile Dich, daß Du das Wasser bringst."

Das Mädchen nahm das Gold und lief hinaus; da leuchtete es über die ganze Strecke hin. Als aber das Mädchen zum klusse kam, legte es sich flach auf die Erde nieder und begann zu trinken. Da liefen Aing und Snati vom kenster weg und warfen das Mädchen in den kluß, nachdem sie ihr das zuvor gute lichte Gold genommen hatten.

Der Allten schien die Tochter zu lange auszubleiben, und sie sagte, daß die Dirne wohl sicherlich mit dem lichten Golde auf der Sebene herum hüpfe. Sie sprach daher jest zu ihrem Sohne:

"Geh' Du bin und hole mir einen Trunt Waffer!"

"Ich gehe nicht einen Schritt weit", sagte bieser, "wenn Du mir nicht ben guten goldenen Mantel giebst."

"Sher will ich sterben", sagte die Alte, "bevor Du den bekommst."

"So stirb denn", entgegnete ihr der Sohn.

"Da nimm ihn, Du abscheulicher Bursche", sagte die Alte, "beeile Dich aber, daß Du das Wasser bringst!"

Der Zursche nahm den Mantel um, und als er hinauskan, leuchtete ihm derselbe auf seinem Wege. Er kam hierauf zu dem klusse und wollte ebenso trinken wie seine Schwester. Da liesen Ring und Snati herbei, nahmen ihm den Mantel ab und warsen ihm in den kluß.

Ann konnte es das alte Niesenweib nicht länger vor Durst aushalten und es bat deshalb seinen Mann, Wasser zu holen, und sagte, daß die Kinder gewiß draußen spielen; das habe es gleich gealint, als es ihren Vitten nachgegeben habe.

"Ich gehe nicht einen Schritt weit", sagte der alte Riese, "wenn Du mir nicht das gute goldene Brettspiel giebst."

"Sher will ich sterben", sagte die Riefin, "bevor Du mir dieses bekommst."

"Dann magst Du meinetwegen abfahren", sagte der Mann, "wenn Du nicht einmal eine so geringe Bitte erfüllen willst."

"Da nimm es, abschenlicher Mensch", entgegnete die Riesin, "Du bist ebenso kindisch wie die Jungen."

Hieranf ging der alte Riese mit dem Vrettspiel fort, kam zu dem klusse und begann zu trinken. Da liesen Ring und Snati eiligst herbei, nahmen ihm das Vrettspiel weg und warsen ihn in den klus. Vevor sie aber wieder zur Höhle zurückgekommen waren, stieg das Gespenst des Riesen aus dem klusse empor und kam auf sie zu. Snati lies demselben entgegen und saste es an, ebenso auch Ring, obschon er beinahe wieder all seinen Muth verloren hatte. Sie überwanden den Riesen zum zweiten Male. Als sie jedoch zu dem kenster zurückgekommen waren, sahen sie, daß das alte Riesenweib aus der Höhle zu kriechen sich ausschiefte. Da sagte Snati:

"Tun müssen wir hineingehen und versuchen, ob wir nicht mit ihr fertig werden können; denn wenn sie herauskommt, werden wir sie niemals überwinden können. Sie ist das schlimmste Riesenweib, welches auf Erden lebt, und kein Eisen kann sie verwunden. Tun soll der eine von uns kochenden Brei aus dem Kessel auf sie gießen, der andere aber sie mit glühendem Eisen kneipen."

Hierauf gingen sie in die Höhle. Als die Riesin Snati erblickte, sprach sie zu ihm:

"Du bist hieher gekommen, Ring, Königssohn? Du hast gewiß meinem Mann und meinen Kindern den Garaus gemacht!"

Snati ahnte sogleich, daß dies der Unfang zu einer Sanberformel sei und fuhr mit einem glühenden Eisen auf sie los,
welches er aus dem kener herausgenommen hatte; Aing aber
begoß sie unablässig mit Brei, bis sie dieselbe endlich überwunden
batten.

Hierauf verbrannten sie sowohl das Riesenweib wie auch das todte Gespenst des alten Riesen, untersuchten die Höhle und fanden darin viel Gold und Kostbarkeiten, wovon sie das Zeste

auf den Vergabhang brachten. Sie beeilten fich sodann, mit den drei Kleinodien zum König zu kommen.

Spät am Weihnachtsabend erschien Ning in der Halle des Königs und übergab ihm die drei kostbaren Gegenstände. Da war der König ganz außer sich vor Erstaunen über Ning's Tapferkeit und Schlauheit. Er liebte ihn noch mehr als früher, verlobte ihm seine Tochter und noch in der Weihnachtszeit sollte die Hochzeit stattsinden.

Ring dankte dem König für seine Güte und nachdem er in der Halle gegessen und getrunken hatte, ging er in seine Herberge um zu schlasen. Da sagte Snati, daß er in Ring's Bett liegen wolle, Ring dagegen auf dem Hundelager ruben solle.

Der Königssohn antwortete, daß er gerne dazu bereit sei; er war ja Snati viel mehr schuldig als diese kleine Unbequemlickeit.

Bierauf sprang Snati in das Vett hinauf, kam aber nach einiger Teit wieder herab und sagte, nun möge Ning in's Vett steigen, sich aber darin auf keine Weise bewegen.

Während dies zwischen dem Hunde und dem Königsschne vorging, kam Raudur in die Halle und zeigte dem König seinen Urm, von welchem die Hand abgebissen war. Er sagte dabei, der König könne nun sehen, welche Eigenschaften sein zukünstiger Schwiegerschin besitze, denn dies habe er gethan und zwar ohne allen Grund.

Da wurde der König rasend vor Forn, und sagte, er werde sogleich die Wahrheit erfahren; wenn Ring dem Aandur ohne allen Grund die Hand abgehanen habe, so solle er gehängt werden; sei dies aber nicht der kall, so solle Randur sein Ceben perlieren.

Der König ließ nun Ning holen und fragte ihn, warum er Naudur die Hand abgehauen und ob er dies ohne allen Grund gethan habe.



Snati hatte Ming bereits früher Alles gesagt, und dieser bat den König mit ihm zu gehen, er habe ihm etwas zu zeigen.

Der König ging mit Aing in dessen Schlafgemach und sah hier im Vette eine Menschenhand liegen, welche ein Schwert hielt. Aing erzählte, daß diese hand durch die Wand gekommen sei und ihn mit dem Schwerte habe durchbohren wollen; er habe sich nur vertheidigt.

Da fand der König, daß Raudur sein Ceben verwirft habe, und er wurde gehängt; Ring aber hielt Hodzeit mit der Königstochter.

Alls das Brautpaar in der ersten Nacht beisammen schlief, bat Snati, daß er zu ihren küßen liegen dürfe. Uing erlaubte es ihm. In der Nacht hörte dieser Carm und Geheul. Er machte Cicht und sah nun ein erschrecklich häßliches Hundegewand auf dem Boden, im Bette aber einen schönen Königssohn liegen. Er nahm sogleich das Hundegewand und verbraunte es; dem Königssohn sprengte er Wasser in's Gesicht, da er betäubt dalag; hierauf erwachte derselbe zum Bewußtsein.

Der Bräutigam fragte ibn um feinen Namen.

Er beiße Ring und sei ein Konigssohn, antwortete Jener.

Hierauf erzählte derselbe, er habe, als er noch jung war, eine Mutter verloren und sein Dater habe hierauf eine Riesu zur Königin genommen. Diese habe ihn in einen Hund verwandelt und den Zauber über ihn ausgesprochen, daß er nie wieder zu einem Menschen werden solle, wenn nicht ein Königssichn von gleichem Namen ihm erlaube in der Hochzeitswoche zu seinen Küßen zu liegen.

"Da sie wußte", so fuhr er fort, "daß Du denselben Namen trägst wie ich, wollte sie Dich aus dem Wege räumen, damit Du mich nicht aus der Verzauberung erlösen könntest. Sie war die hindin, welche Du mit Deinen Centen versolgtest; sie war das Weib, welches Du im Walde bei dem kasse antrafst, und

fie war auch das Riesenweib, welches wir in der Höhle ersichtugen."

Als die Hochzeit vorüber war, begaben sich die Königsföhne nach dem Verge, wo sie die Schätze aus der Höhle aufbewahrt hatten, und brachten hierauf diese Neichthümer in die Königsburg. Sodann holten sie alles Gold, welches sie auf der Insel fanden.

Ring gab dem erlösten Namensgenoffen seine Schwester Ingibjörg und überließ ihm sein Erbreich. Er selbst aber regierte über das halbe Reich seines Schwiegervaters und wurde nach dem Tode desselben König über das ganze Cand.

## XXII. finna, die Dorwitzige.

Es war einmal ein Mann, der hieß Thrandur und war Gesetssprecher. Sein Weib war schon gestorben, als diese Geschichte sich ereignete, und er selbst war bereits alt geworden. Er war ein sehr kluger Mann und hatte zwei Kinder, einen Sohn, Namens Sigurd, und eine Tochter, welche Kinna hieß. Diese war ein sehr verständiges Weib und es ging die Rede unter den Leuten, daß sie mehr wisse als ihr Vaterunser.

Ils ihr Vater einmal fortreiste, sagte sie zu ihm:

"Ich vermuthe, Vater, daß man auf dieser Deiner Reise um meine hand anhalten werde, und ich bitte Dich, daß Du sie Keinem versprechen mögest, es sei denn, daß Dein Ceben daran hängen sollte."

Er verhieß es ihr und reifte bierauf fort.

Es hielten nun gar viele angesehene Männer um sinna's Hand an; Thrandur aber wies sie alle ab.



Als er seine Geschäfte beendingt hatte, machte er sich wieder auf den Heinweg, und eines Abends, als er ganz allein seinen Knechten weit voraus ritt, begegnete ihm ein Mann auf einem dunkelbraunen Pferde, der ein sehr wildes Aussehen hatte. Dersielbe stieg ab, griff dem Pferde Thrandur's in die Zügel und sagte:

"Sei gegrüßt, Thrandur!"

Thrandur erwiederte seinen Gruß und fragte ihn um seinen Ramen.

Er heiße Geir, sagte er, und wolle um Sinna, die Tochter Thrandur's, freien.

Thrandur entgegnete ibm:

"3d fann fie Dir nicht jum Weibe geben, denn fie will selbst über ihr Schieffal bestimmen."

Da zog Geir das Schwert und setzte es Thrandur auf die Brust, demselben die Wahl lassend, daß er ihm entweder kinna zum Weibe gebe, oder sogleich von ihm getödtet werde.

Thrandur sah nun keinen anderen Ausweg, als ihm die Tochter zu versprechen; er solle nach Verlauf eines halben Monats kommen, um sie abzuholen, sagte er. Hierauf ritt Thrandur heim, Geir aber 30g seiner Wege.

2115 Thrandur daheim ankam, stand Sinna vor dem Hause, begrüßte ihren Dater und sagte:

"Ift es so, wie mein Geist es mir verkündet, daß Du mich einem Manne verheiratet haft?"

Er antwortete ihr, daß dies wirklich so der gall sei, und sagte, daß sein Leben davon abgehangen habe.

Sinna meinte, daß es dann auch so sein möge; ihr Geist verkünde ihr jedoch, daß ihr daraus keine große Freude erwachsen werde.

Jur festgesetzten Zeit kam Geir, um sein Weib zu holen, und es wurde ihm ein freundlicher Empfang bereitet. Er sagte, daß er nicht lange verweilen könne, und bat Sinna, sie möge sich rasch fertig machen, denn am nächsten Morgen wolle er wieder fort. Sie that dies auch Uns dem Hause ihres Vaters nahm sie Wiemanden mit sich als ihren Bruder Sigurd.

Sie nahmen alle drei Abschied von Thrandur und ritten ihres Weges, bis sie zu einer Gebirgsweide kamen, auf welcher Ninder graften.

Sinna fragte Beir, wem diese Weide und die Rinder gehörten.

Er antwortete ihr, sie gehörten niemand Underem als ihm und ihr.

Um zweiten Tage kamen sie zu einer anderen Weide; auf derselben waren lauter Pferde.

Sinna fragte Beir, wem diese Pferde geborten.

Er antwortete ihr, sie gehörten niemand Anderem als ihm und ihr. So ritten sie weiter den ganzen Tag. Um Abende kamen sie zu einem großen Gute; hier stieg Geir vom Pserde und bat kinna ihm zu folgen, denn hier, sagte er, sei sein heim.

sinna ward hier gut aufgenommen und übernahm sogleich die ganze Hauswirthschaft. Geir war wenig freundlich gegen sie, doch nahm sie sich dies nicht sonderlich zu Herzen. Ihr Bruder Sigurd ward dort ebenfalls gut behandelt.

Um Weihnachtsabend wollte sinna dem Geir den Kopf waschen lassen; man suchte ihn daher überall, konnte ihn aber nirgends sinden. Sinna fragte Geir's Pslegemutter, welche auch im Hause war, ob dies eine Gewohnheit von ihm sei.

Diese erzählte, daß er seit langer Zeit schon niemals zu Weihnachten daheim gewesen sei, und brach dann in heftiges Weinen aus.

Sinna bat die Cente, nicht nach ihm zu suchen; wenn seine Seit gekommen sei, werde er schon von selbst zurückkommen, sagte sie.

Sie bereitete das Mahl und machte sich wenig daraus, daß Geir nicht zugegen war.

Alls das Essen zu Ende war und alle Cente sich zu Vette begeben hatten, stand kinna auf und nahm ihren Urnder Sigurd mit sich. Sie gingen zur See hinab, stiegen in ein Voot und ruderten binaus zu einer Insel, wolche nicht weit entsernt war.

Sinna bat Sigurd, er möchte auf das Voot Acht geben, während sie an's Cand gehe; und dies that er auch. Hierauf betrat kinna die Insel und ging so lange landeinwärts, bis sie zu einem kleinen aber wohlgebauten Hause kam. Die Thüre desselben stand halb offen; in der Stube brannte ein Licht und ein schon bereitetes Vett befand sich in derselben. In diesem Vette nun sah sie Geir, ihren Mann, liegen, und in seinen Armen ein Weib. Sinna setzte sich neben dem Vette auf den Voden und sang eine Weise.

(Diefe Perje find verloren gegangen.)

Hierauf ging sie zurück zu ihrem Bruder und bat ihn, wieder heim zu fahren und Niemand zu sagen, wo sie gewesen seien. Er versprach ihr dies auch und ruderte hierauf heim und Beide stellten sich, als ob nichts vorgefallen wäre.

Uls Weihnachten vorüber war, stand sinna eines Morgens zeitlich auf und ging in die Kammer, in welcher Geir und sie zu schlasen pflegten, wenn er daheim war. Da befand sich Geir darin und er ging auf und ab, im Vette aber lag ein Kind.

Beir fragte, wem das Kind gebore.

Sie antwortete ihm, daß es niemand Underem gehöre, als ihm und ihr, nahm sodann das Kind und übergab es Geir's Pslegemutter, damit sie es aussiehen möge.

Das Jahr verstrich sodann, ohne daß sich sonst etwas Besonderes ereignete.

Ju Weihnachten geschah dasselbe, wie im Jahre zuvor, nur daß Sinna sich diesmal auf den Schämel vor dem Vette sette und eine Weise sang.

. (Und diefe Verfe find verloren gegangen.)

Und als das dritte Mal Weihnachten kam, wurde wieder das Mahl bereitet, und man suchte abermals nach Geir, aber man fand ihn nicht, und kinna bat seine Ceute, nicht weiter nach ihm zu suchen.

Als das Essen vorüber war und Alle sich zu Vette begeben hatten, ruderten Sigurd und sinna wieder hinaus nach der Insel.

Sigurd bat Sinna, daß er diesmal mit ihr an's Cand gehen dürfe.

Sie erlaubte es ihm, trug ihm aber auf, nicht ein einziges Wort zu sprechen.

. Als sie zu dem Hause kamen, bat kinna den Sigurd, er möchte draußen warten, während sie hineingehe. Er blieb denn auch draußen. Kinna aber ging in das Haus hinein, setzte sich auf den Rand des Vettes, und sang folgende Weise:

"Berlaffen fith' ich bier am Rand, Das Glud der Frende von mir fcwand.

Geraubt hat mir's der fluge Mann, Dag ich mich nimmer frenen kann.

Ein anderes Weib den Mann mir nahm — Ganz unverhofft das Unglück kam!"

Da erhob sich Geir und fagte:

"Es foll auch nicht länger geschehen."

Das Weib aber, welches bei ihm im Bette lag, fiel in Ohumacht. Finna holte Wein und träuselte denselben auf die Cippen der Ohumächtigen. Da kam sie wieder zur Besinnung und es war das schönste Mädchen.

Da fprach Beir gu finna:

"Aun hast Du mich von einer schweren Noth erlöst; denn es war bereits das letzte Jahr, in welchem ich befreit werden konnte. Mein Vater war ein König und herrschte über Garbariki. Als meine Mutter gestorben war, heirathete mein Vater

ein unbekanntes Weib. Nachdem sie kurze Zeit zusammen gelebt hatten, tödtete sie meinen Vater durch Gift; da ich und diese meine Schwester, welche Ingibjörg heißt, ihr nicht Gehersam leisten wollten, legte sie den kluch auf mich, daß ich mit meiner Schwester drei Kinder zeugen sollte; und wenn ich nicht ein Weib bekäme, welches von all' dem wisse, aber dazu schweige, sollte ich zu einer Schlange, meine Schwester aber zu einem ungezähmten kohlen werden, welches mit anderen Pferden auf die Weide geht. Uber jest hast Du mich von dieser Woth befreit und darum will ich diese meine Schwester mit Deinem Bruder Sigurd verheirathen und ihr als Mitgist das ganze Reich geben, welches mein Vater besäh."

Sie fuhren hierauf Alle an's Cand zurück und begaben sich in Geir's Haus. Es wurde nun neuerdings ein großes kestmahl bereitet und man schiekte nach Thrandur, dem Vater der kinna; hierauf wurde Sigurd's und Ingibjörg's Verlobungsbier gestrunken. Sigurd zog sodann nach Gardariki und unterwarf es sich ganz.

Geir's Stiefmutter aber wurde ergriffen und zwischen zwei Pferde gebunden, welche fie in zwei Stücke auseinander riffen.

Sigurd und Ingibjörg herrschten lange über Gardariki und Geir wurde Gesetssprecher nach Thrandur.

## XXIII. Die Bauerntöchter.

Micht weit von einer Königsstadt wohnte einmal ein wohlhabender Bauer. Er hatte drei Töchter, von denen die Alelteste zwanzig Jahre alt war; aber auch die beiden Jüngeren konnten schon beirathen, wenn es sein sollte.

Als die drei Schwestern einmal zusammen spazieren gingen, aben sie den König in Begleitung zweier Männer herankommen. Der eine dieser beiden Männer war der Schreiber, der andere der Schuster des Königs, und dieselben waren beide, wie auch ihr Berr, unverheiratbet.

Da fagte die Aelteste der Schwestern:

"Ich wäre jest gang zufrieden, wenn ich den Schuster des Konigs zum Mann befäme."

"Und ich, wenn ich seinen Schreiber befame", sagte die Radyfialteste.

"Und ich wollte, daß ich den König selbst bekäme!" rief die Jüngste.

Der König hörte, daß die Schwestern zusammen plauderten, und sagte zu seinen Begleitern :

"Ich will zu den Mädchen hingehen, um zu erfahren, worüber sie gesprochen haben; es schien mir, als ob eine von dem König selbst gesprochen hätte."

Die beiden Männer meinten, daß das Geschwätz dieser Mädchen wohl nicht viel zu bedeuten habe, aber der König hörte nicht auf ihre Einwendungen, sondern sagte, daß sie alle drei zu den Mädchen gehen und mit denselben plaudern wollten. Dies thaten sie denn auch.

Der König fragte die Mädden, worüber sie gesprochen hätten, als sie seiner ansichtig wurden.

Unn wollten fie freilich nur ungern mit der Sprache heraus, da aber der König darauf bestand, blieb ihnen nichts übrig, als die Wahrheit zu sagen.

Dem König gefielen die Mädchen recht gut; er fand, daß sie nicht nur sehr schon waren, sondern auch angenehm sprechen fonnten, besonders die Jüngste; er sagte ihnen deshalb, daß ihre Wünsche erfüllt werden sollten.

Da waren die Schwestern freisich ganz sprachlos vor Ueberraschung und Verwunderung, aber es nußte so geschehen, da der König es wollte. Sie heiratheten alle drei und jede bekam den Mann, den sie sich gewünscht hatte.

Da nun aber die Jüngste Königin geworden war, erwachte der Neid der beiden Anderen; sie warfen einen Groll auf sie und wollten sie um jeden Preis aus ihrer Würde verdrängen. Sie zerbrachen sich daher lange den Kopf darüber, wie sie es am Besten anstellen könnten.

Alls die Königin zum ersten Male ihre Niederkunft erswartete, erhielten die beiden Schwestern die Erlaubniß, ihr in der schweren Stunde beistehen zu dürsen. Das Kind war jedoch kaum zur Welt gekonnnen, als sie dasselbe aus dem Wege schafften und Unstalten trasen, daß es in einen tiesen Graben außerhalb der Stadt geworsen werden konnte, wo man allerlei Schnutz und Unrath abzulagern pflegte.

Der Mann, der mit diesem Austrage betraut war, konnte es nicht über das Herz bringen, eine solche Unthat auszuführen, und legte deshalb das Kind an den Rand des Grabens in der Hoffnung, daß irgend Jemand dasselbe sinden und ihm das Leben retten werde. Und es traf sich auch wirklich, daß ein armer Mann an der Stelle vorüberkam, wo das Kind lag.

Das sei ein seltsamer kund, dachte sich dieser, und nahm das Kind mit sich heim und erzog es so gut als er im Stande war. Die Schwestern der Königin aber verschafften sich ein

Poeftion, Islandifdje Mardjen.

athlists.v

junges Bündchen und erzählten, daß die Königin dasselbe geboren babe.

Der König grämte sich sehr, als ihm dies mitgetheilt wurde; aber er liebte die Königin wie seinen Augapfel und bezwang deshalb seinen Kummer und ließ es sie nicht entgelten.

Die Königin bekam ein zweites und drittes Kind und jedes Mal erhielten die Schwestern die Erlanbniß, ihr bei der Geburt beizustehen. Beide Male verübten sie denselben verbrecherischen Betrug und ließen die neugeborenen Kinder sortschaffen in dem Glauben, daß sie in dem Graben bald um's Ceben kommen müßten. Aber der Mann, dem dies aufgetragen worden, legte die Kinder jedesmal an den Rand des Grabens und es traf sich so glücklich, daß stets derselbe arme Mann die Kinder sand, sie mit sich in seine Hütte nahm, tausen ließ und nach seinem besten Vermögen ausgerzog.

Das älteste Kind war ein Knabe; ihm gab er den Namen Wilhelm; das zweite war ebenfalls ein Knabe und diesen nannte er Sigurd; das jüngste war ein Mädchen; wie es aber hieß, das weiß ich euch nicht zu sagen.

Als die Königin das zweite Kind geboren, sagten die Schwestern, dasselbe sei eine Kate gewesen, und beim dritten erzählten sie sogar, daß die Königin ein Stück Holz geboren habe. Aun kannte der Jorn des Königs keine Grenzen mehr; er ließ die Königin in ein Haus wersen, in welchem ein Cowe eingesperrt war; denn er wollte nicht, daß dieses Unglücksgeschöpf sein ganzes Reich mit Ungethümen ansüllen sollte. Die Schwestern aber glaubten, daß sie nun ihre Absicht vollkommen erreicht hätten, und sie sprachen von ihrer That nicht wenig stolz, wenn sie allein zusammen plauderten.

Von der Königin aber ist zu erzählen, daß es nicht so geschah, wie man erwartet hatte. Der Löwe fraß sie nicht aus, im Gegentheil, er theilte seine Speise mit ihr, so oft er selbst etwas bekam. So lebte sie denn bei dem Sowen, ohne daß Jemand wußte, daß sie noch am Ceben sei. Aber es war ein gar trauriges Ceben, welches sie da führte, die Aermste.

Nun wendet sich die Erzählung wieder zurück zu dem armen Manne, der die Kinder auferzog. Derselbe fragte alle Menschen, die er traf oder die zu ihm kamen, ob sie nicht etwas von diesen Kindern wüßten, welche er am Nande des Grabens gefunden habe. Aber Niemand wußte das Geringste davon, weder über ihre Herkunft noch über ihr Geschlecht.

Die Kinder wuchsen auf und zeigten die besten Unlagen. Den armen Mann aber begann das Alter zu bedrücken; er gab den Kindern den Nath, daß sie nach seinem Tode fortsahren möchten, in gleicher Weise, wie er es gethan, ihrem Geschlechte nachzusorschen, und er theilte ihnen Alles mit, was er in dieser Angelegenheit wußte. Hierauf starb der gute Mann und die Kinder thaten genau so, wie derselbe ihnen gerathen hatte.

Da geschah es eines Tages, daß ein alter Mann zu ihnen kam; sie fragten ihn um dasselbe aus wie alle Anderen. Der Mann aber sagte, er selbst wisse ihnen darüber nichts zu sagen, doch könne er sie vielleicht an Jemanden weisen, der von diesen Dingen Kenntniß habe.

Und nun erzählte er, daß sich nicht weit von ihrer Kütte ein großer Stein besinde, auf welchem ein großer Dogel site, der die menschliche Sprache verstehe und selbst spreche. Es sei das Beste, zu diesem Dogel zu gehen, obschon große Gesahr damit verbunden sei; denn gar Viele wären schon dahingegangen, Niemand aber wieder zurückgekommen. Er erzählte weiters, daß viele Königskinder den Vogel aufgesucht hätten, um ihr Schicksal zu erfahren; aber keines von ihnen habe sich so benommen, wie es nothwendig war. Denn es verhalte sich dabei so, daß Derjenige, welcher auf den Stein hinauf wolle, so standhaft sein müsse, sich nicht umzusehen, was er auch hören und was auch um ihn herum vorgehen möge; denn wer dies thue, werde mit

Allem, was er bei sich habe, augenblicklich in einen Stein verwandelt. Noch Niemand habe diese Standhaftigkeit besessen, suhr der Allte fort; und doch sei es eine leichte Sache hinauszukommen, wenn man dieselbe bewahren könne. Derzenige aber, welcher auf den Stein gelange, erhalte die Macht, daß er Alle wieder zum Leben erwecken könne, welche früher in Stein verwandelt worden seien; denn auf der Höhe des Steines besinde sich ein Wassergefäß mit einem Deckel und auf diesem sitze der Dogel. Es sei Jedem, welcher hinauf komme, erlaubt, von dem Wasser zu nehmen und damit Diesenigen zu begießen, welche zu Stein geworden seien; diese würden dann zu neuem Leben erwachen und wieder ganz so beschaffen sein, wie sie früher gewesen.

Die Königskinder meinten, dies sei so schwer nicht, und besonders die Brüder zeigten sich gleich dazu bereit, und sie dankten dem Alten herzlich für seine Mittheilung.

Kurze Zeit darauf machte sich auch der ältere Bruder, Wilhelm, auf, um den Stein aufzusuchen. Bevor er aber fortging, sagte er zu dem Bruder:

"Wenn drei Blutstropfen auf Dein Messer kommen, während Du einmal bei Tische sitzest und speisest, dann mußt Du nachkommen, denn es ist mir dann ergangen wie den Anderen."

50.30g er denn fort, wie der alte Mann ihnen gesagt hatte, und es versautet nichts Weiteres von ihm. Aber es mochten etwa drei Tage vergangen sein, oder so viel Zeit als man brauchte, um zum Steine zu kommen, da erschienen drei Blutstropfen auf Sigurd's Messer, als er dei Tische saß und speiste. Da wurde ihm ganz seltsam zu Muthe und er erzählte der Schwester, daß er nun fort müsse, um nach dem Bruder zu sehen. Er tras mit ihr dieselbe Verabredung, welche Wilhelm mit ihm getrossen hatte, zog fort, und — wir brauchen nicht viel Worte zu verlieren — es tras wieder Alles genau so ein, wie früher. In der Zeit, als Sigurd zu dem Steine gekommen

sein komite, erschienen die Blutstropfen auf dem Mosser der Schwester, diese wurde darüber sehr beklommen und machte sich alsbald selbst auf, um ihr Glück zu versuchen.

Sie kam ohne Unfall bis in die Nähe des Steines. Hier aber sah sie rings herum eine unzählige Menge kleinerer Steine in allen möglichen kormen; die einen glichen kleinen Kisten, die anderen hatten allerlei Thiergestalten, und wieder andere ein anderes Unssehen. Sie aber kümmerte sich um nichts, sondern ging weiter bis zu dem großen Steine und schiekte sich an, auf denselben hinauf zu klettern. Da hörte sie hinter sich ein Gesumm von menschlichen Stimmen und ein Geschrei und Ausen, und erkannte auch die Stimmen ihrer Brüder. Sie achtete aber nicht darauf, hielt ihren Vorsat, sich nicht umzusehen, so sehr es auch schreien und lärmen mochte, und kam dann endlich auf der höhe des Steines an. Da lobte sie der Vogel gar sehr wegen ihrer Besomenheit und Standhaftigkeit und er versprach ihr nun Alles zu erzählen, was sie zu wissen wünsche, und für sie zu thun, was in seiner Macht stünde.

Juerst wollte sie alle Steine wieder zum Ceben erwecken und ihnen dieselbe Gestalt geben, die sie früher gehabt hätten. Dieses Verlangen bewilligte ihr der Vogel sogleich, machte sie aber gleichzeitig besonders auf einen Stein aufmerksam; denn sie würde sicherlich Denjenigen befreien, der darin verborgen sei, sagte er, wenn sie wüste, wer es sei.

Man kann sich leicht denken, daß die Königstochter nicht lange zanderte, alle Steine mit Wasser zu besprengen, und dieselben verloren nun alle ihr steinernes Kleid, in welches sie gebannt waren, und sie dankten ihr mit vielen und schönen Worten für das wiedergeschenkte Ceben.

Bierauf fragte fie den Dogel, von woher fie und ihre Bruder stammten, und wie ihre Eltern heißen.

Der Bogel sagte ihr, sie seien die Kinder des Königs, der in diesem Cande herrsche, und erzählte ihr hierauf, was die beiden Schwestern gethan hatten, als sie und ihre zwei Brüder auf die Welt gekommen. Er erklärte Alles auf das Genaueste und theilte den Geschwistern zugleich mit, daß ihre Mutter noch bei dem Cöwen wohne, jedoch dem Tode näher sei als dem Ceben, da sie die größten Sorgen und Qualen leide und ihr alle Güter des Cebens feblen.

In dem Stein aber, auf welchen der Vogel das junge Mädchen aufmerksam gemacht hatte, war ein sehr vornehmer und schöner Prinz, welcher sogleich Liebe zu Derzenigen faste, die ihm das Leben wieder gegeben hatte; und gar bald hatten sie alle Beide einander lieb. Er war es, der alle diese kistenförmigen Steine mit sich gebracht hatte, denn dieselben waren nichts Anderes als Kisten, die mit allen Arten von Kostbarkeiten, Gold und Edelsteinen angefüllt waren.

Nachdem nun der Dogel Jedem gesagt, was er zu wissen verlangte, zogen die Geschwister wieder von dannen, gesolgt von dem reichen Prinzen.

Sowie sie wieder heim kamen, war ihr Erstes, daß sie nach dem hause gingen, in welchem sich der Cowe befand, und dasselbe erbrachen. Sie fanden darin ihre Mutter in Ohnmacht liegend, von welcher dieselbe befallen ward, sowie sie hörte, wie in das haus eingebrochen wurde. Sie nahmen sie mit sich, und bald kam sie auch wieder zur Besinnung. Man gab ihr ordentliche Kleider und dann gings in größter Eile dem königlichen Schlosse zu.

Sie baten um Jutritt bei dem Könige, da sie dringend mit ihm zu sprechen hätten. Derselbe wurde ihnen auch gewährt, und nun erzählten die drei Geschwister, wer sie seien, und daß sie, seine eigenen Kinder, eben ihre Mutter aus dem Löwenkäsig befreit und hieher gebracht hätten.

Hierauf theilten sie ihm auch Alles genau mit, was sie von dem Dogel ersahren hatten. Der König gerieth ganz außer sich über alle diese Geschichten und Ereignisse.

Es wurde augenblicklich nach den Schweitern geschickt und ihr damaliges Verhalten untersucht; sie geriethen gar bald in Widerspruch mit sich selbit, gestanden ihre ganze Unthat ein und erzählten den wahren Sachverhalt vom Unfang die zum Ende. Sie wurden nun sogleich in dasselbe Cowenhaus geworfen, in welchem die Königin früher war, und es dauerte nicht lange, so waren sie in Stücke gerissen und von dem Cowen mit Haut und Haaren aufgefressen.

Die Königin wurde wieder in ihre Ehren und Würden eingesetzt und es wurde ein Freudenfest veranstaltet, um die Wiederkehr der Königin und ihrer Kinder zu seiern. Dieses hest dauerte viele Tage hindurch in des König Palast; als dasselbe zu Ende ging, hielt der fremde Prinz um die Tochter des Königs an und man kann es wohl leicht errathen, daß er dieselbe auch sogleich erhielt. Aun wurde das kest aus's Aene begonnen und bei dieser Hochzeit sloß der Wein in Strömen, so daß man nie wieder von einer ähnlichen Eustbarkeit in einem anderen Königreiche sprechen hörte. Als die Hochzeitsssesssschlichkeiten vorüber waren, zog der fremde Prinz in seine Heimat und dort wurde er König nach seinem Vater.

Wilhelm nahm sich ebenfalls eine Gemalin und als der alte König starb, erbte er das Reich von seinem Vater.

Sigurd bekam eine Prinzessin aus einem anderen Reiche, und dasselbe siel ihm nach dem Tode des Schwiegervaters als Erbtheil zu. So lebten sie alle in Glück und Wohlergehen, und nun ist die Geschichte zu Ende.



## XXIV. Der Häuslerssohn und der Oberhirt des Königs.

Es waren einmal ein alter Mann und ein altes Weib in ihrer schlechten Hütte in der Nähe eines Königspalastes. Sie hatten einen Sohn, den sie sehr liebten, obschon er so unwillig und träge war, daß er sich zu gar nichts verwenden lassen wollte. Sie hatten auch eine Kuh und diese sollte er hüten; aber selbst dies war ihm eine zu beschwerliche Arbeit und so nußte sich zulett die Kuh selbst hüten. Da wurde es dem Alten endlich doch zu bunt und er jagte den faulen Unrschen aus dem Hause.

Nun mußte er also fort, und er ging da lange, lange, bis er zu einem Hofe kam. Hier klopfte er an die Thüre. Es kam ein Mann heraus, der ihn fragte, was er wolle.

Sein Vater habe ihn davongejagt, weil er so unwillig und träge sei, erzählte der Bursche, "und nun bitte ich Dich, daß Du mir Obdach gebest."

"Das sollst Du auch bekommen", antwortete der Mann. "Aber morgen habe ich eine Arbeit für Dich; denn Du mußt wissen, daß ich der Oberhirt des Königs bin."

Unfangs gab der Bursche keine Untwort; aber nach einigem Sögern ging er doch darauf ein.

Hierauf führte ihn der Mann in's Haus, wo zwei junge Mädchen und die Frau des Hausherrn waren. Dann erhielt er zu essen, und zwar fleisch und Brod. Viel gesprochen wurde aber Abends nicht und es wurde ihm auch keine Arbeit aufgetragen. Er legte sich bald schlasen und schließ bis zum lichten Morgen.

Uls er sich angekleidet hatte, kam der hausherr zu ihm und sagte:

"Min habe ich eine Arbeit für Dich."

"Was denn für eine?" fragte der Burfche.

"Ah, nichts Underes, als daß Du hundert Schweine hüten sollst", lautete die Untwort.

"Das bin ich nicht gewöhnt", meinte der Bursche.

"Ja, diesmal wirst Du es doch thun muffen", sagte der Mann.

hierauf erhielt er die Schweine und trieb sie hinaus auf das feld. Nachdem sie aber eine Zeit lang auf demselben herungewühlt hatten, wurden sie so wild und unlenksam, daß er sie nicht in Ordnung halten konnte, und sie wohl alle in's Gebirg gelausen wären, hätte er nicht den Vortheil wahrgenommen, daß sich hier ein Engpaß befand; in diesen peitschte er sie und trieb sie von hier aus ohne Ausenthalt heim nach der hütte seiner Eltern.

Der alte Häusler konnte natürlich nicht begreifen, was dies bedeuten wolle und fragte den Sohn, woher er denn diese Herde erhalten habe.

"Diese Schweine gehören dem Gberhirten des Königs", antwortete der Bursche. "Er gab sie mir, damit ich sie hüten sollte; da ich sie aber nicht zügeln konnte, meinte ich, es sei am Besten sie zu Dir nach Hause zu treiben; mache Dir nun diesen setten Fang zu Auten und schlachte sie gleich alle auf ein Mal!"

"Gott bewahre, das werde ich wohl bleiben laffen", fagte ber Vater, "das würde ja Dein sicherer Tod sein."

"Ah, ich werde wohl etwas erfinden, um mich aus der Sache heraus zu wickeln", meinte der Bursche.

50 schlachtete denn der Alte alle Schweine und hernach schafften sie Alles sein sänderlich bei Seite. Der Aursche bat hierauf um ein Stück von einem starken Stricke, welches er auch erhielt.

Er band nun von allen Schweinen die Schwänischen zusammen und befestigte sie an dem einen Ende des Strickes. In der Aahe des Ortes, wo er die Schweine hüten sollte, befand sich ein kleiner Sumpf. Dahin ging er und versenkte den Strick mit den Schwänzen in der Weise, daß nur die Spiken derselben, die von einander in kleinen Zwischenräumen abstanden, aus dem Sumpf hervorragten. Um Ufer desselben lag ein großer Stein; diesen wälzte er mit großer Mühe in den Sumpf hinein und zwar mitten auf den Strick zwischen die Schwänze, aber so, daß man ihn nicht sehen konnte; die Schwänzen selbst waren so gut befestigt, daß man sie mit aller Kraft nicht abreißen konnte.

Nachdem er all' dies in Ordnung gebracht hatte, lief er heim zu dem hausherrn und machte eine so betrübte Miene, daß derselbe fragen mußte, was denn mit ihm geschehen sei und wo er die Schweine gelassen habe.

"Sprecht nicht bavon, Herr", antwortete der Bursche; "es ist eine ganze Geschichte von ihnen zu erzählen. Als ich sie auf das seld hinausgebracht hatte, wurden sie so wild und unsenksam, daß jedes nach einer anderen Seite lies. Ich rannte ihnen siberallhin nach, so daß ich beinahe selbsit darausgegangen wäre. Es gesang mir auch endlich, sie alle wieder zu einem Kausen zusammen zu bringen; da geschah aber das Wunder, welches ich nie für möglich gehalten hätte; sie stürzten alle mit einander dem Sumpf zu, sprangen in denselben hinein und im selben Augenblicke waren sie auch schon verschwunden; ja fort und verschwunden waren sie; ich sah nichts anderes mehr von ihnen, als die Schwänze, welche aus dem Sumpse hervorragten."

"Das hast Du gut erfunden", sagte der hausherr.

"Nein, das ist die volle Wahrheit", betheuerte der Bursche.

Sie eisten hierauf beide zum Sumpf und der Hausherr sah nun, daß sich Alles so verhielt, wie der Bursche gesagt hatte; er begann sodann an den Schwänzen zu ziehen, aber so stark er auch 30g, so blieben sie doch fest haften. Da mußte ihm auch



der Bursche dabei helsen, aber es ging deshalb doch nicht leichter.

"Das ist auch wirklich ein großes Wunder", meinte der haushert. "Aun will ich Dir keine Vorwürse machen, da ich sehe, daß Dich keine Schuld trifft; ich muß mich in meinen Verlust finden, so gut ich kann.

hierauf gingen sie beide heim. Der Bursche legte sich schlasen, als ob sich gar nichts ereignet hätte, und schlief fest und ruhig die ganze Nacht hindurch.

Um Morgen kam wiederum der Hausherr zu ihm und sagte:

"Aun habe ich eine neue Arbeit für Dich; ich besitze hundert Schafe, diese sollst Du mir hüten; aber gib gut Acht, daß Dir keines verloren geht."

"Ich kann es ja einmal versuchen", antwortete der Bursche, nahm die Schafe in Empfang und trieb sie hinaus auf die Wiese. Hier hatte er sie Anfangs zu einem dichten Hausen versammelt, den er auch beisammen zu halten suchte. Aber es dauerte nicht lange, so wurden die Schafe so unlenksam, daß er sie nicht beisammen zu halten vermochte. Da wurde er betrübt und zornig zugleich.

"Das ist die Strase für mich", meinte er, "weil ich gegen meinen Dater so unwillig war, als ich seine Kuh hüten sollte und nichts für ihn arbeiten wollte!!"

Hierauf setzte er seine Suse in Bewegung, lief rings um alle Schafe herum und trieb sie in einem dichten Hausen geraden Weges heim nach der Hütte seines Vaters.

Alls der Allte den großen Haufen Schafe erblickte, war er auf's Höchste verwundert, und fragte, was dies zu bedeuten habe und wo er die Schafe gefunden, und wem sie gehören. Der Bursche erzählte ihm den ganzen Sachverhalt; aber da sagte der Allte:

"Begehe nun nicht mehr die Schlechtigkeit, sondern eile so schuest als möglich mit den Schafen heim zum Oberhirten."

"Nein", sagte der Bursche, "so dumm bin ich nicht. Wir werden sie schlachten und Du behälft Dir das fleisch für Deine Wirthschaft."

"Nein, nein", entgegnete der Allte, "das würde Dir gar bald das Ceben koften."

"Oho, das ist noch so sicher nicht", antwortete der Sohn. "Alber was immer auch kommen mag, ich will einmal meinen Willen baben."

Er beredete auch den Allten fo lange, bis fie wirklich alle Schafe Schlachteten und die Leiber und das ganze Gingeweide, sowie die felle und Köpfe auf die Seite Schafften; nur den Kopf des Schafes, welches den Baufen anzuführen pflegte und Schellen auf den Bornern hatte, bat der Sohn behalten gu durfen. Er lief mit demfelben in den Wald und zu der Stelle, wo er die Schafe hatte hüten sollen. Dort befand fich eine Unbobe und auf dem höchsten Dunkte derselben ein Selsen; zu oberst auf dem felsen war ein Rasenfleck und auf demselben ein mächtiges Gebuich, welches seine Zweige nach allen Seiten ausbreitete. Er fletterte mit dem Schafsfopse den gelsen binan und zog fich mit Bilfe der niederhängenden Zweige zum Gebuich empor, bis er den mittelsten 21st erreichen konnte. In diesen befestigte er den Kopf, durch welchen er einen Strick gezogen hatte; die hörner aber ließ er aus dem Gebüsche hervorsehen. Die Schellen begannen alsbald luftig zu läuten, da ein ftarter Wind herrschte. Hierauf kletterte er wieder den felsen hinab. 211s er unten angelangt war, konnte er den Kopf nicht sehen, denn der fels war sehr hoch und das Gebüsch sehr dicht. Als er nun mit dieser Arbeit fertig war, lief er nach hause gu dem Oberhirten und fam gang in Schweiß gebadet und mit kummervoller, betrübter Mine dort an.

Da der Hausherr ihn in diesem Zustande kommen sah, fragte er ihn sogleich, was ihm denn so viel Kummer mache und wo er die Schase gelassen habe.

"Sprecht nicht davon, Hausherr!" jammerte der Bursche; "ich weiß nicht, was das für Wunder sind, die mich da heimsuchen."

Aber der hausberr rief barich:

"Herans damit und zwar schnell! Sag' was mit den Schafen geschehen ist!"

Der Bursche begann zu weinen, so daß er anfangs kein rechtes Wort hervorbringen konnte, indem er antwortete:

"Ich . . . ich . . kann es Euch kaum erzählen; sie . . . sie . . . sie waren so . . so störrig, daß ich sie nicht . . . nicht . . . nicht zügeln konnte. Ich lief so . . so stark, daß ich beinahe ge . . . gestorben wäre, und ho . . holte sie ein; da . . da, ich konnte meinen Angen nicht trauen: da hör' ich ein . . ein starkes Sausen und . . und ich glaubte, es komme "ein Sturmwind. Das . . das waren die Schase, die . . die vor meinen Angen in den Li . . Himmel suhgen . Ich stand wie versteinert und schaute ihnen lange Seit nach und immer hörte ich das Geläute der Schessen von dem Schase, welches die anderen anzusühren pstegte. Sie müssen in dem Li . . Limmel aufgenommen worden sein."

"Das ist nun doch eine niederträchtige Eüge, mit der Du mir da kommst, Du Schurke!" schrie der Hausherr.

"Nein, das ist so wahr, wie, daß eine Sonne am Himmel ist", sagte der Bursche, mährend ihm neuerdings die Thränen über die Wangen floßen.

"Aun so liefere mir einen Beweis davon, wenn Du willst, daß ich es Dir glauben soll", sagte der Hausherr.

"Kommt nur mit und seht selbst", sagte der Bursche.

hierauf machten sie sich beide auf den Weg; aber es ging bereits gegen Abend und die Schatten sielen ein. Der Bursche eilte voraus bis er zu dem Felsen kan, auf welchem sich das

Gebüsch befand. Aun war aber die Nacht schon so nabe, daß man den gelsen in der Dunkelheit kaum sehen konnte. Wohl aber hörte der Hausherr das Schellengeläute hoch oben in der Luft.

"Bort Ihr nun das Geläute der Schellen, welche Ener Ceitschaf auf den Bornern hat, lieber Berr?" fragte der Buriche.

"Ja", antwortete der Mann und bliekte in die Enst empor, "nun höre ich es selbst; Du hast die Wahrheit gesprochen. Sie sind in den himmel aufgenommen worden und ich kann Dir daher keine Schuld geben, das weiß ich. Du sollst deshald keine bösen Worte von mir zu hören bekommen, sondern ich werde sehen, daß ich mich in den Verlust sinde, den ich ersitten habe."

Bierauf kehrten sie wieder heim und schliefen beide die Nacht hindurch.

Um nächsten Morgen kam der Hausherr abermals zu dem Burschen und sagte:

"Es würde mich nicht wundern, wenn Du einer derartigen Arbeit überdrüssig geworden wärest; gleichwohl habe ich Dir noch eine solche für heute zugedacht, die Dir sicherlich leicht fallen wird; Du sollst nämlich vierzig Ochsen hüten, welche mir, oder richtiger gesagt, dem König gehören. Aber Du mußt auf dieselben ganz besonders acht geben, damit Dir ja kein Stück verloren geht; denn einer von ihnen hat goldgeränderte Hörner und Klanen und dieser Ochse ist das größte Kleinod des Königs."

Der Bursche war hierüber nicht sehr erfreut, übernahm aber doch die Ochsen und entsernte sich mit ihnen ziemlich unwillig. Er war aber kaum mit ihnen auf den Weideplatz gekommen, als plötzlich alle Thiere unruhig wurden und der gute Ochse brüllend und wild vorauslief. Unn wußte aber der Jursche recht gut, wo sein Vater die Kuh weiden ließ, und machte deshalb einen Carm und einen Spektakel mit den Thieren, daß sie dahin liesen, wo des Allten Kuh graste. Da stieß der Ochse des Königs ein Gebrüll aus, die Kuh antwortete und beide liesen

einander entgegen, die übrigen aber folgten alle dem Ochsen in gleichem Trabe nach. Der Bursche trieb sie alle zusammen, bis sie zuletzt einen undurchdringlichen Knänel bildeten; hierauf lief er zur Kuh seines Vaters und führte sie heim nach dem Melkplatze.

Der Allte stand vor der hütte. Da sah er plötslich einen gewaltigen Audel von Aindern auf seinen Melkplatz zu kommen, seinen Sohn aber an der Spitze gehen und seine eigene Kuh an einer Schnur führen. Obschon er bei diesem Anblick nahe daran war, erzürnt zu werden, so ging er doch hin nach dem Melkplatze und fragte den Sohn, was er denn da wolle; er ersuhr dem auch bald die ganze Wahrheit.

"Ann trachte aber, daß Du die Rinder so schnell als möglich wieder deinem Herrn zurückbringst!" sagte er darauf.

"Nein", antwortete der Sohn, "fie sollen Dir gehören; das gibt einen guten Braten; denn es ist viel gett an ihnen."

Der Allte wollte fich um feinen Dreis berbeilaffen, die Thiere zu behalten, aber der Sohn überredete ihn endlich doch, daß er die Thiere band. Hierauf Schlachteten sie dieselben eines nach dem andern. Der Alte war ein tüchtiger Mann und wo er zugriff, da hatte es seine Urt; diesmal mußte er aber auch von der gangen Kraft Gebrauch machen, die in ihm war. Sie hielten nicht früher mit ihrer Urbeit ein, bevor sie nicht alle Thiere geschlachtet und die Köpfe abgeschnitten hatten. Jum Schluffe tam die Reibe an den Ochsen des Königs. Es glang ihnen, auch diesen zu binden und zu Boden zu werfen. Der Sohn follte den Strick halten, wie es ja üblich mar; aber der Ochse rif fo beftig bin und ber, daß alle Bande zerriffen; er fprana auf, lief über den blutigen Plat, wurde rasend und stürzte davon; ber Bursche in aller Gile hinterdrein. Sie liefen über Stock und Stein hinein in den Wald, aber der Abstand zwischen beiden blieb immer derselbe, bis der Odise in eine felsenschlucht tam, welche zu dem Cande des Oberhirten geborte; in dieser Schlucht gab es noch viele andere kleinere Schluchten und Klüfte. In eine von diesen lief der Ochse, und es währte eine gute Weile, bis der Vursche ihn hinabkommen hörte; als er aber unten angelangt war, hörte er sein Gebrüll wie einen Caut, der aus großer Entsernung kam. Er hatte einige Schweselhölzchen bei sich und da kam ihm der Gedanke, diese anzuzünden und auf den Grund der Schlucht hinabzulassen; er suchte hierauf etwas flüssiges Harz, goß dasselbe auf eine Virkenrinde und ließ diese ebenfalls auf den Grund der Schlucht nieder, wo das kener sogleich lustig zu brennen begann. Sowie er merkte, daß das kener die haut des Ochsen ergriff und sein haar versengte, lief er aus allen Ceibeskräften heim zu seinem Herrn.

"Du bist diesmal lange ausgeblieben", sagte dieser. "Was ist mit den Aindern geschehen?"

Der Bursche stellte sich, als ob er kaum ein Wort hervorbringen könnte aus lauter Kummer und Sorge; endlich aber sagte er:

"Es ist immer die alte Geschichte; die Rinder sind weg ... weg!"

"Wa — wa — was? Weg?" schrie der Hausherr. "Du lügst, Schurfe!"

"Ich spreche die reine Wahrheit," antwortete der Zursche. "Alls ich sie auf die Weide getrieben hatte, wurden sie rein verrückt, so daß ich sie unmöglich in Ordnung halten konnte; der gute Ochse lief voraus und die Ainder hinterdrein, die sie alle in der Erde verschwanden. Sie müssen alle dort versunken sein, guter Herr, denn ich fand ein Coch in einer Felsenschlucht, und es schien mir, als ob ich sie brüllen hörte; ganz gewiß aber glaube ich das Gebrüll des goldgehörnten Ochsen erkannt zu haben; dann kam es mir auch vor, als ob unten kener brannte, und es ist gewiß der leibhaftige Gottseibeinus selbst gewesen, der wohl dort zu Hanse ist, denn es kam mir ein starker Schweselsgestank in die Nase.



Da rief der hausherr:

"Schurke! wenn Du auch früher nicht gelogen haft, so lügst Du jest!"

"Nein, Hausherr! Ihr könnt selbst kommen und Euch davon überzeugen," sagte der Bursche.

"Sügst Du dieses Mal, so bist Du des Todes!" antwortete darauf der Hausherr.

Bierauf eilten sie beide fort, der Bursche voraus, bis sie zu der bewußten Schlucht kamen.

"Da könnt Ihr nun selbst seben, Hausherr!" sagte der Bursche.

Der Hausherr schaute herum und entdeckte auch bald das feuer, welches unten in der Schlucht brannte, und verspürte zugleich einen schrecklichen Schweselgestank, der von unten herauf kam.

"Wunder über Wunder!" rief der Haushert. "Ja, ich sehe es, Du hast die Wahrheit gesprochen; ich kann Dir keinen Vorswurf machen. Ich muß mich in meinen Verlust fügen, ohne einen Ersat dafür zu haben; und das ist nichts Geringes. Komm', wir werden nach Hause gehen und Du sollst in Jukunst nicht mehr genöthigt werden, Thiere zu hüten, sondern eine andere Urbeit bekommen, die leichter zu verrichten ist."

Und so gingen sie dann wieder heim alle Beide.

"Aun habe ich eine Arbeit für Dich ausgedacht, die Du morgen verrichten kannst", sagte der Hausherr. "Du mußt mir nämlich zehn Sensen verfertigen, eine für jeden meiner Knechte; denn ich will sie das Gras auf der Wiese abmähen sassen, wenn Du mit den Sensen sertig bist."

Dem Burschen wurde bei dieser Rede übel zu Muthe, denn er mußte ja, daß er weder ein Schmied noch ein Tischler war; aber "Nein" wagte er doch nicht zu sagen.

Es ward num Abend und sie gingen zu Vette; als jedoch Alles in tiefem Schlafe lag, stand der Vursche auf, kleidete sich an und suchte die Thüre; es gelang ihm auch, dieselbe zu sinden

Poeftion, Islandifde Marden.

und unbemerkt zu entkommen. Dann lief er, so schnell er nur konnte, nach hause zu seinen Eltern und erzählte ihnen die ganze Geschichte. Sie nahmen ihn selbstverständlich auf und verbargen ihn gut.

Alls der Gberhirt aufgestanden war, suchte er im gangen Bause nach dem Burschen, konnte ibn aber nirgends finden.

Dieser war fortan seinen Eltern tren und gehorsam, und er verblieb lange Zeit bei ihnen in der Hütte.

Eines schönen Tages sagte er zu seinem Vater, daß er nun wohl Luft haben durfe, sich zu verheirathen.

"Diese Lust könntest Du wohl besser unterdrücken", meinte der Alte.

"Acin", entgegnete der Sohn. "Als ich bei dem Oberhirten des Königs diente, sah ich seine Töchter und verliebte mich sogleich in die jüngste von ihnen; ich will nun sehen, ob ich diese nicht zum Weibe bekommen kann."

Der Allte meinte, er sollte doch nicht so dummdreist sein; das würde ihm gewiß das Leben kosten.

Alber der Bursche entgegnete, daß er es gleichwohl wagen werde und bat den Dater, er möchte ihm einen guten Säbel mitgeben. Unfangs wollte der Alte nichts davon wissen; endlich aber erfüllte er doch seinen Willen und gab ihm den Säbel. Er machte sich schlennig auf den Weg und kam spät am Tage zu dem Hose des Oberhirten.

Er klopfte an das Hausthor. Ein kleiner Junge öffnete ihm. — Der Sohn des Häuslers möchte gern mit dem Hausherrn selbst sprechen. —

Hierauf kam dieser und als er den Zurschen erblickte, sagte er: "Ah, bist Du es? Du hattest damals große Eile fortzukommen; heute Nacht kannst Du gleichwohl hier bleiben."

"Ich habe zumächst ein anderes Geschäft mit Euch abzumachen", antwortete der Bursche, und zog den Säbel. "Mit diesem Säbel durchbohre ich Dich, wenn Du mir nicht augenblidlich versprichst und es beschwörst, daß Du mir Deine jüngste Tochter zum Weibe gibst."

Was konnte der Hausherr Anderes thun, als ihm seinen Schwur darauf geben? Und so ging er denn hinein und hielt bei dem Mädchen selbst um seine Hand an. Dasselbe gab ihm auch ihr "Ja".

Hierauf ging er heim und holte seine Eltern, welche nicht lange zögerten, ihm ihn das Haus der Braut zu folgen. Dann wurde Hochzeit gehalten; als aber dieselbe vorüber war, erzählte der Häuslerssohn dem Hausherrn, wie sich Alles zugetragen hatte.

Die Geschichte kam auch dem König und der Königin zu Ohren. Der König ließ den Häuslerssohn zu sich rusen und dieser mußte ihm die Geschichte neuerdings erzählen. Alls er dieselbe aus dessen eigenem Munde gehört hatte, machte er ihn zu seinem ersten Minister und gab ihm einen großen Ventel voll Geld. Den Häusler und sein Weib nahm er später ganz zu sich und lebte mit seiner Frau in Glück und Reichthum bis in sein hohes Alter.

## XXV. Helga, die Häuslerstochter.

Es lebte einmal ein alter Mann mit seinem alten Weibe in einer schlechten Hütte. Sie hatten nur ein einziges Kind, eine Tochter, welche Helga hieß und für die Schönste unter den Weibern galt.

Da fühlte die Mutter, daß sie sterben werde. Sie rief ihre Cochter zu sich und sagte ihr, daß ihr Ceben zuweilen recht mühselig sein werde und sie ihr wenig helsen könne. "Doch will ich Dir diese Ahle geben", suhr die Alte sort; "Du kannst dieselbe "Ja" sagen machen, so oft Dir daran gelegen ist."

Bierauf ftarb die Mutter.

Eines Abends verlangte der Alte, daß Helga, seine Tochter, bei ihm schlase. Sie aber weigerte sich, dies zu thun, worauf der Vater sie nur noch mehr bestürmte. Da wußte sich Helga nicht anders zu helsen als mit der Ausrede, sie habe vergessen, das keuer auszulöschen, und müsse dies noch früher besorgen.

Sie begab sich in die Küche, steckte die Able in die Wand und sagte zu derfelben, sie solle immer "Ja" sagen; sie selbst aber lief hinaus in die Kinsterniß.

Der Alte rief Helga, seine Tochter.

Die Ahle antwortete und sagte auf alles "Ja".

Dies verdroß endlich den Alten, er eilte hinaus und suchte seine Tochter, konnte sie aber nirgends finden. hierauf ging er wieder zurück in die hütte und kommt nun nicht weiter in der Geschichte vor.

Helga lief in den Wald hinaus und irrte die ganze Nacht umher. Als der Tag zu dämmern begann, kam sie zu einem hübschen kleinen Häuschen. Sie trat in dasselbe ein und sah hier einen Mann, welcher für sich allein Brettspiel spielte. Dieser hieß sie eintreten und sagte, sie komme ihm sehr erwünscht, wenn fie bei ihm bleiben und als Magd dienen wollte, da er gang allein fei.

Belga willigte ein und fragte ihn nach feinem Mamen.

Er beige Berrand, antwortete der Mann.

Es verging hierauf einige Zeit und Helga wurde schwanger; Herrand war den Tag über auf der Jagd, die Nacht aber brachte er zu Hause zu. Sowie jedoch die Zeit der Niederkunst für Helga herannahte, kam Herrand immer später nach Hause, bis er eines Abends ganz ausblieb.

Helga war vom Warten ermüdet und schlief ein. Da träumte sie von ihrer Mutter. Dieselbe kam zu ihr und sagte:

"Herrand ist jest im Begriffe Dich zu betrügen; es hat ihn eine Unholdin dazu versührt, welche er zum Weibe nehmen will; verlasse nun das hans, zieh die Schuhe verkehrt an und begib Dich in einen unterirdischen Raum, der sich nicht weit von hier besindet; denn das Riesenweib wird Dir nach dem Ceben trachten."

Hierauf erwachte Helga, band sich die Schuhe verkehrt an die Süße und begab sich in den unterirdischen Naum.

Es danerte nicht lange, so kam ein Hund und suchte Helga; er schnoberte auf ihren zußspuren hin und her, fand aber nichts und lief wieder fort. Hierauf hörte sie ein starkes Getöse und Donnern. Helga sah durch eine Geffnung des untersichtigten Raumes, daß es die Riesin war. Auch sie verfolgte die Spuren hin und zurück und als sie nichts fand, eilte sie wieder von dannen.

Später verließ Helga ihre unterirdische Wohnung und ging hinaus in den Wald. Sie ging lange, lange, bis sie zu einem Vache kam; da fand sich auch ein Kind hier ein, um Wasser zu holen. Helga warf dem Kinde einen goldenen Ring in den Wasserimer.

Nach einer kurzen Weile kam ein Zwerg zu Helga, welcher ihr für das Geschenk, das sie seinem Kinde gegeben, dankte und

farm.

sie einsud, zu ihm nach Hause zu kommen. Sie kamen zu einem großen Steine; dieser öffnete sich und sie gingen in denselben hinein. Darinnen saß die Fran des Zwerges, welche Helga ebenfalls für das Geschenk, das sie ihrem Kinde gemacht hatte, dankte.

Helga gebar in dem Steine ein sehr schönes männliches Kind. Der Zwerg sprach zu Helga:

"Herrand wird heute Hochzeit halten und zwar will er die Niesin heirathen. Wenn Du die Hochzeit mit ansehen willst, so werde ich Dir beihilflich sein, dahin zu kommen."

Belga fagte, daß sie gerne dahin geben möchte.

Der Zwerg führte sie zu einer Höhle und warf ihr hier einen Mantel um, so daß Niemand sie sehen konnte. Er trug ihr auf, wohl darauf zu achten, was die Braut jeden Abend thue, wenn sie aus der Höhle gehe; am letzten Abende solle sie dann Herraud herbeirusen und ihm zeigen, was seine Braut treibe; denn das Hochzeitsgelage werde drei Tage lang dauern. Julett sagte der Zwerg noch, sie möge ihn rusen, wenn sie seiner bedürse. Mit diesen Worten verschwand er.

Helga sah nun dem Gelage zu, welches unter lärmender frende abgehalten wurde. Die Braut saß fein und schön auf der Brautbank und war nicht größer als ein Weib von mittlerem Wuchse. Herrand aber war überaus heiter und lustig.

Des Abends verließ die Braut die Höhle und wollte nicht, daß Jemand ihr folge. Sie entfernte sich eine kurze Strecke weit von der Höhle, drehte sich dreimal im Kreise um und sagte:

"Ich foll werden, was ich bin!"

Da wurde sie zu einem großen Riesenweibe. Hierauf sagte sie:

"Komm her, dreitöpfiger Riese, mein Bruder, mit einem großen Kübel voll Roß- und Menschensleisch!"

Da kam ein Niese mit einem großen Kübel voll fleische ftücken, und sie begannen nun dieselben zu verzehren. 2015 sie damit fertig waren, drehte sich die Niesin wieder dreimal im Kreise um und sagte:

"Ich soll wieder werden, mas ich war!"

Da wurde fie wieder ein feines Madden.

Um zweiten Abend machte die Brant dasselbe. Um dritten Abend rief Helga Herrand herbei; er erkannte sie aber nicht; sie führte ihn heimlich dahin, wo die Asesin eben mit ihrem Bruder beim Schmause war. Herrand erschrack nicht wenig, als er dies sah; er kehrte zur Höhle zurück, zog eine Schmur vor den Singang und wartete, bis die Brant zurückehrte. Alls dieselbe kam, wurde sie durch die Schmur sestgehalten; sie rief nach ihrem Bruder, und alsbald kam auch der abschenliche dreiköpsige Riese herbei.

Da rief Helga nach dem Zwerge; sogleich kam ein Dogel geflogen, welcher dem Niesen alle Schädelknochen zerhackte, so daß er augenblicklich todt zur Erde fiel; die Braut aber erhängte sich an der Schnur und sie kam Herrand gar nicht mehr schön vor, als er sie so daliegen sah.

Jest erkannte Herrand auch Helga und war darüber sehr erfreut; er bat sie um Verzeihung und sagte, daß die Riesin ihn durch Tauberei dahin gebracht hätte, sie zu betrügen. Hierauf begaben sich Herrand und Helga wieder in das Haus im Walde und hielten bald nachher ihre Hochzeit. Um Hochzeitstage überbrachte der Iwerg ihnen ihren Sohn und legte ihn Helga in den Schooß; Herrand gab dem Iwerge für all' seine Hilfe guten Cohn.

Sie liebten einander bis in ihr hohes Alter, und jest ist die Geschichte zu Ende.

## XXVI. Geirlang und Grädari.

Es waren einmal ein König und eine Königin in ihrem Reiche; ihre Namen sind nicht mehr bekannt. Sie hatten einen Sohn, der Grädari hieß. Derselbe war noch ganz jung und lag in der Wiege, als diese Geschichte sich ereignete. Es wurden mit ihm gar viele Umstände gemacht, wie man schon daraus ersehen kann, daß über die Wiege ein Zand gebunden war, auf welchem mit goldenen Zuchstaden geschrieben stand: "Grädari, der Sohn des Königs Grädari".

Eines Tages, als sehr schönes Wetter war, besanden sich der König und die Königin in ihrem Lustgarten und hatten die Wiege in ihrer Mitte; sie bewunderten die Schönheit des Kindes und waren ganz glücklich über dasselbe. Da entstand plötslich ein starkes Sausen, auf welches pechschwarze Dunkelheit folgte. Als es wieder hell wurde, war die Wiege verschwunden. Der König und die Königin wurden von großem Kummer und Schmerz über ihr Unglück erfüllt und nahmen in ihrer Traurigteit weder Speise noch Trank zu sich. Ein Drache aber war es, der die Wiege entführt hatte.

In einem anderen Cande regierten ebenfalls ein König und eine Königin; dieselben hatten eine junge Tochter, welche Geirlang hieß. In demselben Tage waren auch sie mit ihrem Kinde draußen in ihrem Garten. Da sah der König plöhlich eine dichte, große Wolke durch die Luft schweben und, als sie immer näher kam, gerade auf die Wiege des Kindes lossahren. Es war dies derselbe Drache, der den jungen Grädari entführt hatte, denn er hielt die Wiege in seinen Klauen. Er wollte nun die andere Wiege mit seinem Aunde erfassen. Aben dem Schwerte und hieb damit dem Drachen in das Auge. Dieser kieb war so start gesamit dem Drachen in das Auge. Dieser kieb war so start ge-

führt, daß der Drache die Wiege, die er in den Klauen hatte, fallen ließ.

Der König und die Königin sahen nun, wie unglücklich das Kind war, und beklagten es; sie nahmen es zu sich und sorgten für dasselbe wie für ihre eigene Tochter. Die Kinder erhielten eine Pslegefrau und wurden nicht weit von dem Schlafgemache des Königs und der Königin untergebracht.

Als die Kinder zwölf Jahre alt waren, starb die Königin und wurde von dem gesammten Volke der Stadt betrauert, am meisten aber von den Kindern; denn Grädari liebte dieselbe, als ob er ihr eigener Sohn gewesen wäre.

Nach einiger Seit nahm sich der König eine andere Frau. Es dauerte nicht lange, so wurde sie von haß gegen die beiden Kinder erfüllt, weil dieselben einander sehr liebten. Sie war aber zauberkundig wie auch die Pstegefrau der Kinder.

Nun verstrich einige Seit, bis der König einmal fortzog, um von seinen Sändern die Schatzung zu erheben. Der Abschied von den Kindern siel ihm sehr schwer; da aber die Stiesmutter derselben sich jetzt sehr freundlich und sanst gegen sie zeigte, war er etwas beruhigter. Als der König fortgezogen war, gedachte sie die Kinder zu besuchen; da waren sie aber verschwunden.

Sie berief nun dreißig Männer zu sich und sagte zu denselben, sie habe einen Traum gehabt, der Krieg bedeute, und wolle daher, da ihr Mann abwesend sei, Vorkehrungen dagegen tressen. Sie trug ihnen auf, fortzuziehen, und alle Pferde und sonstigen Thiere, welche sie fänden, einzufangen und zu tödten.

Die Männer zogen aus, wie ihnen von der Königin geboten war. Sie suchten den ganzen Tag, fanden aber nichts als zwei junge Pferde, welche so schön waren, daß sie ihnen ganz besonders als Reitpferde für den König und die Königin passend erschienen. Sie kehrten Abends nach Hause zurück und erzählten der Königin nichts von den beiden Pferden. Sie ließ ein reichliches Mahl für sie bereiten und gab ihnen ein Getränk

y Google

zu trinten, welches die Eigenschaft besaß, daß derjenige, welcher davon trank, der Wahrheit getren erzählen nunfte, was sich erreignet hatte. Sie sagten nun auch Alles, was sie verschweigen wollten. Da wurde die Königin auf's höchste erzürnt und erschlug sie alle; denn als sie hörte, daß sie beiden schönen jungen Pserde nicht getödtet hätten, sagte sie, daß dies das verstuchte. Paar gewesen sei.

Diese ganze Zeit hindurch war jede Nacht ein Mann verschwunden, und es erschien Vielen sonderbar, daß die Königin daran schuld sein sollte, wie Einige behaupten wollten.

Nach Verlauf einer Woche kam der König wieder heim. Die Königin empfing ihn auf das Freundlichste und erzählte ihm von ihrer Meinung wegen eines Krieges; sie wolle, sagte sie schließlich, daß morgen er selbst mit dreißig Männern ausziehe und Alles tödte, was er Cebendes antresse.

Der König that auch, was die Königin verlangte.

Run mussen wir wieder zurück zu Geirlaug. Diese wußte im Vorhinein die Anschläge ihrer Stiefmutter und hatte deshalb zu Grädari gesagt, daß sie die königliche Burg verlassen und sich zu jungen Pferden verwandeln sollten.

Alls nun ihr Vater in den Wald auf die Jagd geritten kam, sagte sie zu Grädari:

"Zum kommt mein Dater selbst; ich lasse ihn aber heute nicht suchen, denn er würde bald um's Ceben kommen, wenn meine Stiesnutter ihm heute Abend den Trank gibt, auf den er Alles sagen muß, was er gesehen hat; sehen wir ums daher hier auf diese Eiche und verwandeln wir ums zu den besten Singwögeln."

Sie sangen nun so schön, daß der Vater der Geirlaug dem Gesange nachging und zu seinen Ceuten sagte, er wolle hier ausruhen und diesem Gesange lauschen; sie sollten allein auf die Suche gehen.

Als es Abend wurde, kamen die Manner zurück und sagten dem Könige, daß sie nichts gesehen hätten außer diesen Bögeln, welche auf den Eichen säßen.

Der König erwiederte, daß er dieselben nicht wolle tödten lassen, da sie ihm den ganzen Tag hindurch so viel Vergnügen bereitet bätten.

Sie kehrten hierauf nach Hanse zurück, die Königin empfing sie auf das Freundlichste, ließ ihnen ein reichliches Mahl auftragen und forderte sie auf, so viel zu trinken als sie Lust hätten. Sie gab ihnen denselben Trank wie den anderen Männern, und sie begannen nun zu erzählen, wie es war.

Da sagte die Königin, daß dies die Königskinder gewesen seien, und erschlug hierauf ihren Mann und Alle, welche mit ihm waren.

Da fagte Beirlang zu Gradari:

Bald kommt meine Stiefmutter selbst und sie wird nicht früher ablassen, uns zu verfolgen, bis sie uns gefunden hat".

Er fragte sie, was nun zu geschehen habe.

Sie sagte, er solle zu einer Stosse an ihr werden, sie selbst aber wolle sich in einen Walfisch verwandeln.

Die Königin war sehr aufgebracht, daß sie die beiden Kinder noch nicht hatte aus dem Ceben schaffen können, und machte sich selbst mit dreißig Männern zur Verfolgung derselben auf. Sie suchte lauge, die sie endlich zu ihren Ceuten lagte, daß sie zu Cande nichts fände. Sie ging daher zum Meere, verwandelte sich in einem großen kisch und griff den Walssich an. Der Kampf zwischen beiden endigte damit, daß Geirlaug die Stiesmutter tödtete. Sie war aber so erschöpft, daß sie kein Glied rühren konnte, und lag so drei Tage lang, die sie sich endlich wieder erholte.

Da sagte sie zu Grädari, der immer bei ihr war, denn sie hatten sich gegenseitig Liebe geschworen:

Add .

"Wenn ich etwas für mich vermag, wunschte ich, wir waren jest unter den Holzzaun Deines Vaters bingezaubert."

Sie hatte dies kaum gesagt, als sie auch schon dahin ge-kommen waren. Da sagte Geirlang:

"Begib Dich nun in den Palast Deines Vaters, binde Dein Wiegenband um und tritt vor Deinen Vater hin und erzähle ihm Alles wahrheitsgetren, wie es sich ereignet hat."

Sie warnte ihn auch noch, so durstig er auch sein möge, früher zu trinken, bevor er seinen Vater gesunden habe. Hierauf schieden sie in Liebe von einander.

Grädari ging nun seiner Wege; als er auf der Straße der Halle des Königs zuwanderte, bekam er so brennenden Durst, daß er ihn nicht ertragen konnte. Da sah er einen goldenen, mit Wasser gefüllten Vecher auf einem silbernen Fasse stehen; er nahm denselben und trank ihn in seiner Gedankenlosigkeit aus. Als er aber getrunken hatte, erinnerte er sich nicht mehr an sein früheres Ceben und glaubte in dieser Stunde geboren zu sein.

Er ging so dafin, bis er dem Diener der Königin begegnete. Dieser trat auf Grädari zu und sagte:

"Beil Dir, Königssohn!"

Grädari war ganz verdutt und glaubte, daß dieser Bursche ibn zum Besten halte.

Der Diener aber bat ihn, daß er mit ihm komme, und dies that er auch. Sie gingen nun zur Königin. Als diese Grädari erblickte, erkannte sie sogleich ihren Sohn und siel ihm um den Hals.

Gradari fagte:

"Wie sollte es möglich sein, daß Du meine Mutter bist?" Die Königin entgegnete:

"Willst Du denn nicht mein Sohn sein? Ich versor Dich, als Du ein halbes Jahr alt warst und bekomme Dich nun zwanzigjährig zurück."

Grabari fagte:

"Ich kenne Dich nicht, und weiß nicht, wo ich die ganze Teit hindurch gewesen bin."

Die Königin fagte:

"Das Band, welches Du umgebunden haß, sagt mir, daß Du mein Sohn bist; denn Niemand hat Deinen und Deines Vaters Namen, als Ihr beide, Vater und Sohn. Komm alsbald mit mir und erfreue Deinen Vater nicht später als mich!"

Sie gingen nun beide zu König Grädari. Dieser war ganz verwundert und sagte:

"Wenn Du mir auch fremd wärest, solltest Du gleichwohl mein Sohn sein."

Er lebte fortan in Freuden und Vergnügungen und es wurden ihm alle männlichen Künste und Fertigkeiten gelehrt, welche er früher nicht kannte; auch wurde ihm ein eigenes prächtiges Kastell erbaut.

Er hatte zwei junge Cente um sich, welche er so sehr liebte, daß sie alle drei wie eine Person waren und sich nie von einander trennten, wohin auch der König sich begeben mochte.

Wir fommen nun gurud ju Beirlang.

Als bereits drei Tage verstrichen waren und Grädari noch immer nicht zurückkan, wußte sie, daß er sie vergessen hatte. Da gedachte sie ihm seinen Unverstand entgelten zu lassen.

Sie ging nun, bis sie zu einem Hofe kam, der einem reichen Bauern gehörte. Dieser Bauer hatte zwei Töchter. Geirlaug bat denselben, daß sie sich einige Zeit bei ihm aufhalten durfe, und der Bauer erlaubte es ihr auch. Sie aber nannte sich Cauphöfda.

Sie war nicht lange hier, als sie die Töchter des Bauers in allersei weiblichen Künsten und Fertigkeiten so trefflich unterrichtet hatte, daß der Auf ihrer Geschicklichkeit sich in dem ganzen Königreiche verbreitete, aber auch erzählt wurde, wie dieselben sie dem unbekannten fremden Weibe zu verdanken hätten, welches sich seit einiger Zeit bei dem Bauer aushalte.

Auch Grädari und seine beiden Freunde hörten davon. Der Königssohn bekam Eust, die beiden Mädchen, besonders aber das geschiefte fremde Weib kennen zu lernen, und sagte zu seinen beiden Freunden, sie sollten jeder von ihnen an je einem Abend zu den Mädchen gehen, und zwar sie beide zuerst zu den Vauerntöchtern, während er selbst am dritten Abend zu Lauphösda kommen werde.

Wir haben noch zu berichten, daß Geirlaug mit den Cochtern des Vauers so vertraut wurde und einen solchen Einsluß auf sie gewann, daß sie dieselben bestimmte, ihren Vater zu bitten, daß er ihnen ein ebenso prächtiges haus erbauen lasse, wie das des Grädari sei.

Un dem Abende, da der erste der drei Männer kommen sollte, sagte Cauphösda zu Derjenigen, welcher diesmal der Besuch galt, sie möchte sich puten und ihre Schlaskammer so schön ausschmücken, als sie könne, denn sie habe diesen Abend Gäste zu erwarten.

Alls es nun Abend geworden war, wurde bei dem einen Mädchen an die Thüre der Schlaffammer geklopft; dasselbe öffnete und ließ den Freund des Königssohnes eintreten. Dieser aber verlangte, daß das Mädchen ihn bei sich schlafen lasse. Da lief die Maid zu Cauphösda hinein, erzählte derselben, daß dieser schlechte Mensch bei ihr schlafen wolle, und bat sie, ihr einen guten Nath zu geben.

Cauphöfda rieth ihr, sie solle nur gütlich zu Vette gehen, und sagte ihr, was sie weiter zu thun habe. Hier haben wir auch zu erwähnen, daß Cauphöfda im Herbste einen jungen Stier hatte ausziehen lassen, welchem sie immer selbst das Futter gab; derselbe war zur Teit, da sich dieses ereignete, bereits sehr groß geworden.

Alls nun der Mann sich in's Bett gelegt hatte, stellte sie sich, als ob sie zu ihm hinauf kommen wollte, und war schon halb im Bette, als sie sagte:



"Ah, ich habe gang vergessen, den jungen Stier der Cauphöfda anzubinden; ich muß hinaus gehon und es thun."

Da erbot fich der Mann, daß er es für sie thun wolle.

Das Madden sagte, daß sich der junge Stier nicht an den Ständer anbinden sasse, wenn man nicht den Schweif um die rechte hand wielle und mit der linken hand den h.... sack erfasse.

Er that, wie ihm gesagt worden war. Da wurde aber das Thier so wild, daß es im Stalle herumramite; dabei stieß es eine Thür auf und lief sammt dem Manne in's kreie und sprengte wie rasend über Stock und Stein dahin. Der Mann aber hing an dem Schwanze des Thieres sest und kounte sich nicht losmachen. Da schwanze des Thieres sest und kounte sich nicht losmachen. Da schwanze des Thieres sest und kounte sich nicht losmachen. Da schwanze des Thieres sest und kounte sich nicht losmachen. Erst am nächsten Morgen kräften nach spasse. Er erzählte daheim nichts von seinem Erlebnisse und ließ auch nichts an sich merken, als daß er sehr schwach war.

Auf dieselbe Weise erging es auch dem zweiten Freunde des Königssohns, und auch dieser erzählte nicht, was ihm widersahren war.

Mun fam die Reihe an Gradari felbit.

Allibra .

2In demselben Tage sagte Lauphösda, daß heute Albend Gäste zu ihr kommen würden, und bat die Mädchen, daß sie frühzeitig zu Zette gehen möchten. Hierauf schmückte sie in ihrem Gemache Alles so prächtig aus, als sie nur konnte.

Des Abends wurde an die Thür geklopft und Grädari trat ein.

Cauphöfda erkannte ihn sogleich, er aber erkannte sie nicht. Sie führte ihn zu einem Sitze und sagte, sie sei nicht gewöhnt, solche Gäste zu empfangen.

Er entgegnete, daß er gekommen sei, um bei ihr über Nacht zu bleiben.

Cauphöfda zeigte sich damit ganz einwerstanden und bewirthete Grädari mit Wein und Speisen. Hierauf ging sie zu Vette und Grädari wollte ihr folgen. Als er schon Alles die auf ein leinernes Unterkleid ausgezogen hatte und im Vegrisse war, in's Vett zu steigen, sagte Cauphöfda, daß der junge Stier noch nicht angebunden sei, die beiden Mädchen aber sich schon zu Vette gelegt hätten; sie müsse deshalb ausstehen und dies selbst besorgen.

Gradari bat fie, ruhig zu bleiben; er wolle selbst hinausgeben und den Stier anbinden.

Cauphofda sagte, wenn er ihn an seinen Plat im Stalle bringen wolle, musse er ihn mit der einen Hand beim Schwanze mit der anderen beim H. . . . . sack erfassen.

Er ging in den Stall, fand den Stier und that, wie Cauphöfda ihm gesagt hatte. Da geberdete sich der Stier so wild, daß er ausbrach; Grädari aber blieb mit den Händen an dem Schweise und dem H. . . . sack des Stieres sesthängen und lief mit diesem barsuß und beinahe undekleidet im schärssten und lief mit diesem barsuß und beinahe undekleidet im schärssten Cause dahin. Das Wetter war aber derartig, daß es bald in dichten schweren slocken schweite, bald regnete. Grädari mußte die ganze Nacht hinter dem Stiere einherlaufen und konnte sich erst gegen Morgen frei machen; er war mehr todt als sebendig und sag eine Woche lang erschöpft und zerschlagen darnieder. Unch er erzählte den beiden Freunden nichts von seinem Erlebnisse, so daß keiner von den Undern wußte, was ihnen gescheben war.

Nachdem einige Zeit verstrichen war, sagte der König zu Grädari, daß er in das nächste Königreich gehen und um die Königstochter, die Uslaug heiße, werben solle. Er befolgte diesen Aath und seine Werbung nahm einen günstigen Verlauf. Alls er mit seiner Liebsten landete, wurden sie in zwei Wagen abgeholt; Grädari und Uslaug bestiegen den einen, die beiden Freunde des Königssohnes den anderen Wagen.

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

Alls sie aber nach der Halle des Königs fahren wollten, war der Wagen des Grädari nicht von der Stelle zu bringen, so sehr auch die Pferde angetrieben wurden, und sie waren nun alle rathlos.

Da sprachen die beiden freunde des Königs unter fich:

"Wie ware es, wenn wir dem Königssohne sagten, daß er den Stier der Cauphöfda ausborgen solle?"

Sie sagten dies auch dem Königssohne und derselbe war mit ihrem Dorschlage ganz einverstanden und sagte, sie möchten beide zu ihr gehen und ihr Alles gewähren, um was sie bitten würde.

Sie gingen ju Cauphofda und trugen ihr Gradari's Bitte por.

Cauphöfda erwiederte, sie leihe ihnen den Stier unter der Bedingung, daß sie am Hochzeitstage hinter dem Brautpaare siten dürfe.

Dies wurde ihr zugesagt, und sie erhielten nun den Stier, brachten ihn zu dem Wagen und spannten ihn vor denselben; da begann er so schnell mit dem Wagen davonzulausen, daß Alles aus den Jugen zu gehen schien; Alslang aber fürchtete für ihr Leben. Er lief bis zur Königsburg, riß hier alle Vande von sich und rannte wieder seiner Wege.

Es ward nun die Hochzeit veranstaltet; in der Halle wurden Vänke aufgestellt und hinter dem Sitze des Bräutigams noch eine kleine Vank für Canphöfda und die Töchter des Vanern augebracht. Canphöfda trug ein rothes Seidenkleid und hatte auf dem Kopfe eine Krone; über jenem trug sie außerdem ein Kleid aus Virkenrinde. Alle verwunderten sich über ihre Schönheit und fragten einander, woher sie denn sein möge; jeder hätte sie gerne zur Magd gehabt.

Camphöfda fam mit den beiden Vanerstöchtern in die königliche Halle und sie setten sich alle drei auf die hintere Vank. Camphöfda hatte einen Korb am Urme und als sich

Poeftion, Islandiide Marden.

Alle gesett hatten, nahm sie aus demselben einen Hahn und eine Henne und stellte die Thiere hinter Grädari.

Es waren nun Alle munter und lustig in der Halle, nur Cauphösda zeigte ein trauriges, kummervolles Gesicht. Es wurde gespeist und auch den Vögeln zu essen gegeben. Als sie damit sertig waren, begann der Hahn der Henne das ganze Gesieder auszuzupsen, dis zuletzt nur mehr der rechte flügel übrig blieb.

Da sprach die Benne laut:

"Willft Du so mit mir verfahren wie Gradari der Sohn des Gradari mit Geirlaug, der Königstochter, verfahren ift?"

Dies sprach die Henne so laut, daß Grädari über diese Worte betrübt wurde und sagte:

"Es ist schrecklich zu denken, daß ich meine Geirlaug, welche ich auf der ganzen Welt am Meisten liebte, so sehr gequält haben sollte".

Da reichte ihm Geirlaug den Ring, in welchem sein Name eingegraben war, dann erhob sie sich, warf die Virkenrinden von sich und stand nun in dem schönen, prächtigen Kleide da.

Da gab es ein frendiges Wiederschen zwischen den Beiden, und der Königssohn bat Geirlaug um Verzeihung wegen des Kummers, welchen er ihr durch seine Sorglosigkeit verursacht habe.

Sie erzählte hierauf dem alten Könige ihre Cebensgeschichte und statt Uslaug setzte sich Geirlaug auf die Brautbank und hielt Hochzeit mit Grädari. Die beiden Freunde des Königsschnes aber heiratheten die Bauerntöchter, und alle diese Hochzeiten wurden gleichzeitig geseiert.

Nach beendigtem Seste schenkte Grädari Uslang die Hälfte seines Erblandes als Entschädigung; er aber 30g mit seiner Frau in das Erbreich derselben und

Sie lebten glücklich und lange, Hatten Kinder und Kindeskinder, Gwuben Wurzeln und Kräuter Und nun weiß ich die Geschichte nicht mehr weiter.

Pagitta States

## XXVII. Die Bäuslerstöchter.

In alter Zeit lebte einmal ein alter Mann mit seinem alten Weibe in einer schlechten Hütte und ein König mit seiner Königin in einem Reiche. Die Königin wurde krank und starb, und der König regierte nach ihrem Tode das Reich mit einem Minister und seinem Sohne, der noch unverheirathet war.

Der alte Häusler und sein. Weib hatten drei Töchter, aber keinen Sohn. Dieselben wurden bei den Eltern auferzogen; als sie aber älter zu werden begannen, wurden sie so faul, daß sie sich um nichts kümmerten. Die Eltern waren darüber sehr unzufrieden, konnten aber doch die Sache nicht ändern. So wuchsen sie denn heran in Unthätigkeit und Trägheit und beschlossen endlich sogar, den alten Vater und die alte Mutter aus dem Wege zu schaffen, damit sie unbehindert leben und thun könnten, was sie wollten. Sie mischten eines Abends zu diesem Swecke so starke Gistkräuter in die Speise der Eltern, daß diese einschliesen und nicht wieder zu diesem Ceben erwachten.

Nun konnten sie ungestört in der Hütte treiben, was sie wollten, und sie agen gut und ließen ihren Gelüsten freien Cauf. 50 trieben sie es, dis sie alles Egbare, was sich in der Hütte befand, aufgezehrt hatten und nun Noth zu leiden begannen.

Sie hatten gehört, daß der König viele Ainder besitze und darunter sich ein Ochs besinde, der durch seine Größe vor allen anderen hervorrage. Ann legten sie sich heimlich alle drei auf die Cauer, stahlen den Ochsen und führten ihn heim nach ihrer hütte, wo sie ihn alsbald schlachteten.

Wir febren nun wieder gurud in das Königreich.

Die Ceute des Königs vermißten bald den guten Ochsen und meldeten dies dem Könige.



Der König trug seinem Minister auf, in die Gütte zu gehen und dort den Ochsen auszusorschen, denn er hatte Derdacht geschöpft, daß die häusserstöchter denselben entwendet hätten.

Der Minister kam zur hütte und sah hier alle drei Schwestern vor derselben siehen und lachen. Die beiden älteren schieften hierauf die jüngste Schwester in die hütte, um nachzuschen, ob es im Topfe bereits siede. Dieselbe kam alsbald wieder zuruck und sagte, daß das Essen bereits gar gekocht sei.

Sie luden nun den Minister ein, mit ihnen in die Küche 3n kommen und am Rande des Herdes Platz 3n nehmen, und es blieb ihm auch nichts Anderes übrig, als dies 3n thun. Er sah in dem Copfe nichts als leere kischgräten.

Die Mädchen sehten sich nieder und begannen zu essen. Sie luden auch den Minister ein, an ihrem Mahle theilzwichmen; er aber wollte dies nicht; doch wartete er, bis sie gegessen hatten. Sodann grüßte er und ging davon.

Alls er aber zur Thüre hinausging, jah er, daß plötlich starkes finsteres Schneegestöber mit Wind losgebrochen war, so daß es unmöglich schien, den Weg zu finden.

Da traten die Schwestern auf ihn zu und sagten, daß ihm jest nur die Wahl bleibe, entweder von ihnen in das Unwetter hinausgestoßen zu werden oder bei der Aeltesten von ihnen zu schlasen. Ihm gesiel weder das Eine noch das Andere; allein er wußte, daß er kaum mit dem Ceben davon kommen würde, wenn er vor die Thüre gienge, und so entschloß er sich lieber, in der Nacht bei der häuslerstochter zu schlasen, da ja ohnehin Niemand davon wußte als er und die Schwestern.

Es wurde nun Abend; man ging zu Vette und der Minister legte sich zu der Häuslerstochter.

Es wird nicht weiter davon erzählt, was sie zusammen trieben; er erwachte jedoch erst am nächsten Tage. Da bemerkte er, daß die Schwestern fort waren und auch die, welche bei ihm geschlasen hatte. Er trabte nun davon und ging lange, lange, bis er in der kerne einen Gegenstand wahrzunehmen glaubte, der einem Wassergefäß oder einem Voote ähnlich sah. Hierauf erbliefte er einen Wasserfall und als er bei demselben anlangte, nahm er das Voot und wollte damit über das Wasser sahren. Da kamen plöhlich die Mädchen lachend mit einem Lichte herbei und fragten ihn, warum er denn mit der Assurenten über den Vach des Hoses gehen wolle.

Da ward er sehr bose, als er bemerkte, wie man ihn zum Besten hielt; die Mädchen aber verspotteten ihn.

hierauf sagten sie zu ihm, sie würden ihm das Ceben nehmen, wenn er nicht verspreche, daß er Diejenige zum Weibe nehmen wolle, bei welcher er in der Nacht geschlasen habe.

Es blieb dem Minister nichts Underes übrig, als dies zu versprechen.

Er kehrte nun nach Hause zurück und sagte dem Könige, daß er von einem starken Schneegestöber überrascht worden sei und daher nicht in die Hütte der Hänslerstöchter habe kommen können.

Der König vermuthete jedoch, daß ihm auf seinen Gange Schmähliches widerfahren sei, und glaubte seinen Worten nicht. Es solle nun sein Sohn hingehen und den Ochsen ausforschen, sagte er, denn er wolle denselben nicht so ohne Weiteres versloren geben.

Da machte fich denn der Königssohn auf den Weg.

Alls er zu der Hütte kam, standen die Mädchen wieder draußen und lachten. Sie schieften die Jüngste hinein, um nachzuschen, ob es schon koche; sie kam bald wieder zurück und sagte, daß es im Copse bereits koche.

Sie luden den Königssohn ein, mit ihnen in die Hütte zu tommen und hießen ihn am Rande des Herdes Platz nehmen. Er setzte sich hier nieder und sah nun, daß in dem Topfe leere sijchgräten waren.

Die Madden luden ihn ein, mit ihnen zu effen, er aber wellte nicht; hierauf nahmen fie allein ihr Mahl ein.

Alls sie gegessen hatten, ging der Königssehn fort und wollte sich wieder auf den Heinweg begeben; da war aber starkes Hagelwetter eingetreten. Die Mädchen kamen zu ihm hinaus und sagten, daß sie ihm nur die Wahl ließen, entweder in das Hagelwetter hinauszugehen, in dem er sicherlich bald umkommen würde, oder bei der Zweitältesten von ihnen zu schlafen.

Er sah den gewissen Tod voraus, wenn er fortging, und entschloß sich daher, lieber bei dem Mädchen zu schlafen.

Es geschaft Alles genau so wie früher; die Mädden verschwanden, er erwachte, machte sich auf die Beine und ging, bis er das Boot und den Wasserfall erblickte.

Er wollte mit dem Boote über den Wasserfall setzen, da kamen die Madden lachend mit einem Lichte herbei und sagten:

"Das schieft sich nicht für einen Königssohn, mit der Aschentruse am Hosbache herumzuschlenkern."

Der Königssohn war darüber ganz verwundert, sah aber doch, daß es sich so verhielt, wie die Mädchen sagten. Da sprachen diese zu ihm:

"Du sollst nun Dein Ceben verlieren, wenn Du nicht feierlich gelobst, das Mädchen zur Frau zu nehmen, bei welchem Du heute Nacht geschlafen hast."

Er konnte nichts anderes thun als dies geloben und begab sich hierauf heim in die Halle seines Vaters und sagte, er habe unter freiem Himmel übernachtet und sei nicht in die Hütte gekommen.

Der König sagte, daß etwas Schlimmes hinter diesen Gängen sein müsse; doch könne er es nicht dabei bewenden lassen; sie möchten sich nur wieder auf den Weg machen. Über weder der Minister noch der Königssohn waren zu bewegen, nochmals zu den Mädchen zurückzukebren.

Schließlich mußte der König selbst sich zu dem Gange bequemen. Er kam zu der Hütte und sah die Mädchen lachend vor der Thüre des hofes stehen. Dieselben schiekten die Jüngste in die Hütte hinein, um nachzusehen, ob das kleisch im Topfe schon gekocht sei. Sie sagte, daß es bereits gekocht sei.

Hierauf gingen die Schwostern in die Küche, Inden den König ein, mit ihnen zu kommen, und wiesen ihm am Rande des Perdes Platz zum Sitzen an.

Der König folgte den Mädchen in die Küche und setzte sich dort zu ihnen. Er sah nun, daß sich im Copse nur Sischgräten befanden, während er geglaubt hatte, daß darin kleisch von seinem Ochsen wäre.

Sie luden ihn ein, mit ihnen zu essen, er aber wollte nicht; doch blieb er so lange sitzen, bis sie mit dem Essen sertig waren. Hierauf grüßte er sie und ging zur Thüre; als er jedoch in's kreie kam, sah er mit Erstaunen, daß ein Ungewitter mit Donner und Blitz gekommen war. Dasselbe war so schrecklich, daß er wieder in die hütte zurückkommen mußte.

Unn traten die Schwestern auf ihn zu und sagten, daß sie ihm nur zwischen zwei Dingen die Wahl ließen: er müsse entweder in das Ungewitter hinaus gehen und sein Ceben verlieren oder hente Aacht bei der Jüngsten von ihnen schlafen.

Es dünkte ihm besser, das Leben zu erhalten, und er entschloß sich daher, bei dem Mädden zu schlafen.

Es wurde Albend; die Schwestern gingen zu Vette und der König legte sich zu der Jüngsten. Alls er am nächsten Tage erwachte, waren die Mädchen verschwunden, und auch Diejenige, welche bei ihm geschlasen hatte. Er kleidete sich an und ging sort; da sah er ein stehendes Wasser schimmern, das Klippen umgaben, die aber so niedrig waren, daß sie nur die zu seinen Vrustwarzen reichten; er sand hier einen Stab, nahm denselben und ging damit in's Wasser hinaus und wollte so über dasselbe

fommen; es wurde jedoch immer tiefer und er platscherte lange darin berum.

In diesem Augenblicke kamen die Madden mit einem Cichte horbei, lachten ummäßig und sagten:

"Aun scheint uns der König wenig von sich zu halten und er wird sich später wohl schämen, daß er bei uns zum Speisekammernäscher geworden ist; da ist er mit dem Schneosschläger in die große Conne mit den sauren Molken gestiegen und steht bis zu den Schultern in denselben; wie hat ihm nur Solches einfallen können?"

Der König aber war gang verblüfft über dieses Wunder und schämte sich sehr, als er nun sah, daß es sich wirklich so verhielt, wie die Mädchen sagten. Diese aber sagten jest zu ihm:

"Wenn Ihr uns nicht versprechen wollet, unsere jüngste Schwester, bei der Ihr diese Nacht geschlasen habt, zu Eurer Königin zu nehmen, bringen wir Euch um's Leben und ertränken Euch hier in den sauren Molken."

Der König konnte nichts Underes thun, als ihnen dies versprechen. Es wurde ihm hierauf die Freiheit geschenkt und er ging wieder heim in seine Halle.

Da erzählten die drei Männer einander, wie es einem jeden von ihnen ergangen war. Sie waren nun der Unsicht, daß die Fischgräten das fleisch des Ochsen gewesen wären, und die Mädchen ihnen durch Gaukelei und Jauberkünste die Sinne verwirrt hätten. Sie beschlossen sodann, um ihr Versprechen zu erfüllen, die Mädchen in der hütte aufzusuchen und sie nach der Halle des Königs zu bringen. Es wurde hierauf hochzeit gehalten und Jeder von ihnen heirathete diesenige von den Schwestern, bei welcher er geschlasen hatte.

Sie lebten alle glücklich zusammen. Der Königssohn übernahm nach dem Tode seines Vaters die Regierung des Reiches und starb endlich in hohem Alter.



#### XXVIII. Bangfimon.

Es waren einmal ein König und eine Königin in ihrem Reiche. Sie hatten einen Sohn, der Sigurd hieß.

Nicht weit von dem Königsschlosse lebte ein alter Mann mit seinem alten Weibe in einer schlechten Hütte; der Mann hieß Zang simon. Dieselben hatten eine Tochter Namens Helga, welche mit dem Königssohne Sigurd in gleichem Allter stand, und die beiden Kinder spielten oft zusammen.

Da trat das tranrige Ereigniß ein, daß der König seine Königin durch den Tod verlor; er tranerte lange um sie, saß oft auf ihrem Grabhügel und vernachlässigte die Regierung des Reiches. Den Ministern und Hosseuten des Königs schien dies endlich so bedenklich zu werden, daß sie vor den König hintraten und ihn baten von seinen Klagen abzulassen; sie erboten sich zugleich fortzuziehen und um eine andere Frau für ihn zu werben.

Der König war mit diesem Vorschlage einverstanden, bat aber die Männer, weder ein dummes Inselweib, noch eines der schönen Franenzimmer, wie solche sich häusig auf gegenübersliegenden Candspitzen aushielten, noch auch ein in den Wäldern wohnendes Weib als Fran für ihn zu wählen.

Sie versprachen ihm das und rüsteten sich sogleich zur Kahrt. Sie verirrten sich aber auf dem Meere und suhren lange ziellos umher, bis sie endlich vor dem Steven etwas großes Schwarzes sahen und entdeckten, daß es eine Insel war.

Sie stiegen an's Cand und gingen hier so lange, bis sie zu einem Zelte kamen. Hier saben sie ein sehr schönes Weib welches auf einem Stuhle saß und sich mit einem goldenen Kamme kamme kammte.

Das Weib fragte sie, wohin sie gehen wollten und was für ein Geschäft sie zu besorgen hatten.

Sie ergählten nun, was der Zwed ihrer Reise sei. Da sagte das Weib:

"Da ist es Eurem König gerade so ergangen wie mir; denn auch ich habe vor Kurzem meinen Mann verloren. Er war Oberkönig über zwanzig Kleinkönige; Vikinger überzogen das Cand mit Krieg, der König siel, ich aber flüchtete hieher."

Hierauf warben sie um das Weib im Namen des Königs und erhielten eine zustimmende Antwort. Sie bestiegen sodann Alle die Schiffe und kamen ohne Unfall heim in das Reich des Könias.

Alls der König die Schiffe von der ferne heransegeln sah, ließ er sich in einem Wagen zum Strande sahren und lud die Königin ein, an seiner Seite im Wagen Platz zu nehmen. Hierauf suhren sie beide in das Königsschloß.

Da der König an dieser Königin Gefallen fand, brachte auch er seine Werbung vor und dieselbe wurde freundlich aufgenommen. Der König ließ nun ein prächtiges Festgelage veranstalten und seierte seine Hochzeit mit ihr.

Sigurd, der Königssohn, aber verkehrte nur wenig mit seiner Stiefmutter und wollte so wenig als möglich mit ihr zu thun haben.

entiter und would so weing als moglich mit the zu thun haben. Es verstrich einige Zeit, bis die Königin krank wurde.

Der König war darüber sehr betrübt und fragte die Königin, ob dies nur eine vorübergehende oder aber tödtliche Krankbeit sein werde.

Die Königin sagte, daß es eine tödtliche Krankheit sein werde und bat den König, er möge seinen Sohn Sigurd in den drei ersten Nächten nach ihrem Tode bei ihr in dem Gemache wachen sassen, welches sie bestimmen werde.

Es geschah nun, wie die Königin vorausgesagt hatte; die Krankheit war eine tödtliche und die Königin starb daran. Der König ließ ihre Leiche in das Gemach übertragen, welches sie bestimmt hatte, und trug Sorge, daß Alles so gemacht wurde, wie sie es verlangt hatte.

No literature

Hierauf bat er seinen Sohn, daß er bei der Leiche wachen möchte. Dieser aber wollte sich Ansangs durchaus nicht dazu herbeilassen.

Da erzünnte sich der König sehr und befahl Sigurd auf das Strengste, zu thun, was er ihm gesagt habe, so daß derselbe ihm versprechen mußte, seinem Gebote nachzukommen.

Da aber Sigurd sich im Dunklen fürchtete und überdies eine noch größere kurcht vor Leichen hatte, begab er sich zu Helga, der Häuslerstochter, und bat sie, ihren Vater Vangsimon zu bestimmen, daß er für Sigurd bei der Leiche der Königin wache.

Aber auch Baugsimon wollte sich Anfangs nicht dazu herbeilassen, und erst auf die wiederholten eindringlichen Witten seiner Tochter versprach er, in der ersten Nacht bei der Ceiche der Königin zu wachen.

Er begab sich denn Abends in das Gemach, in welchem die Leiche aufgebahrt lag. Als er in dasselbe eingetreten war, fragte die Königin:

"Wer ift da?"

"Bangsimon, der alte Mann von der Butte", sagte er.

"Packe Dich, Du niederträchtiger Kerl! Du hast nicht bei mir zu wachen; der Königssohn Sigurd hat bei mir zu wachen. Sind meine süße fahl?" sagte die Königin.

"Sahl wie ein Grashalm", entgegnete Bangfimon.

"Dann ist es am Besten zu ringen", sagte die Königin, und bei diesen Worten erhob sie sich von der Bahre und stürzte auf Bangsimon los; sie rangen sodann mit einander, bis es Tag wurde. Als dieser anbrach, legte sich die Königin wieder auf die Bahre, wie sie früher gelegen hatte, der alte Mann aber begab sich heim in seine Hütte.

Ganz dasselbe ereignete sich auch in der zweiten Aacht, und nun weigerte sich der Alte aus allen Kräften, auch noch die dritte Nacht bei der Leiche der Königin zu wachen; aber schließlich konnte er doch den Vitten seiner Tochter nicht wider-



stehen und erklärte sich bereit, auch in der letten Aacht, die noch übrig war, die Wache zu übernehmen. Bevor er sich aber in das Königssichloß begab, sagte er zu Sigurd und Helga, sie müßten, wenn er nach Verlauf von drei Jahren noch nicht zurückgekommen sein sollte, einander heirathen.

Hierauf ging er wieder in das Königsschloß und in das Gemach, in welchem die Ceiche lag; er und die Königin wechselten wieder dieselben Worte wie früher, und sie rangen hierauf bis es Tag wurde. Als dieser andrach, wurde die Königin zu einem Geier, Vangsimon aber zu einem fliegenden Drachen; sie erhoben sich beide in die Eust und flogen über Cänder und Meer dahin, dis sie in ein undekanntes Cand kamen; hier unterlag die Königin im Kampse und Vangsimon wollte ihr die Kehle durchbeißen. Da dat sie ihn, ihr das Ceben zu schenken, und verssprach, daß sie ihm dies sohnen würde, sobald sie in diesem Reiche Königstochter geworden wäre.

"Wie willst On bagn kommen, Königstochter zu werden?" fragte Bangsimon.

"Ich will mich zu einem kleinen Kinde verwandeln und von dem König finden lassen, wenn er auf die Jagd geht," sagte sie.

Der alte Bausler ließ sie nun los und sie enteilte in einen großen Wald, der sich in der Räse befand.

Um nächsten Tage ging der König in seinem Reiche auf die Jagd und sand im Walde ein schönes kleines Mädchen. Er nahm dasselbe mit sich nach Hause und zog es auf wie eine eigene Tochter, denn der König und die Königin waren kinderlos. Das Mädchen aber wuchs so schwell heran, daß es an's Wunderbare grenzte.

Der alte Vangsimon war ebenfalls in das Königsschloß gekommen und hielt sich dort auf; es wurde ihm erlaubt, Sische mürbe zu klopfen und ähnliche Arbeiten zu verrichten.

640 0

Nach einiger Seit big sich die Siehtochter des Königs in die Singer, so daß dieselben bluteten; sie erzählte, daß der alte Mann, der sich im Königsschlosse aufhalte, sie so behandelt habe.

Der König und die Königin waren über den Alten sehr aufgebracht; doch wurde derselbe deshalb nicht fortgejagt.

Uls einmal die Königstochter allein spazieren ging, fragte Vangsimon sie, wann sie es ihm lohnen wolle, daß er ihr das Deben geschenkt babe.

Sie sagte, sie werde es thun, sobald sie des Königs Königin geworden sei in diesem Reiche.

"Wie gedenkst Du denn dabin zu kommen, Königin in diesem Reiche zu werden?" fragte Bangsimon.

"Ich will", so sagte sie, "die Königin bitten, daß sie mir ihre Sammlung von Kleinodien zeige, denn sie schlägt mir keine Vitte ab. Ich will sie vor mir die Stiege hinaufgehen lassen, welche dahin führt; ich selbst folge ihr nach, und sowie sie auf die höchste Stuse der Stiege gelangt ist, breche ich die Stiege unter ihr ab, so daß sie sich den Hals bricht, begrabe sie unter der Stiege und ziehe ihre Kleider an und der König glaubt dann, daß ich die Königin sei."

Bierauf schieden sie von einander.

Wenige Tage später vermißte der König seine Tochter und die Königin sagte, daß es wohl am wahrscheinlichsten sei, daß der alte kischmann, der sie schon einmal schwer mißhandelt hätte, ihr ein Leides zugefügt habe.

Bangsmon wurde nun ergriffen und sollte auf einem Scheiterhausen verbrannt werden, so sehr er auch betheuerte, daß er die Königstochter nicht getöbtet habe.

Er wurde zu dem Scheiterhaufen geführt und der König und die Königin waren zugegen, um seine Derbrennung anzussehen. Er bat, daß der König ihm, bevor er auf den Scheiterhaufen geworfen würde, eine Vitte gewähren möchte; er verlange keine Vegnadigung.

Der Konig versprach es ihm.

Da bat Bangsimon die Königin, daß sie ihre Lebensgeschichte erzählen möchte.

Sie sagte, dies sei bald geschehen; denn sie sei eine Königstochter gewesen und habe dann den König geheirathet, welchen sie jeht besitze; was sich seitdem ereignet habe, sei ohnehin Jedermann bekannt.

Bangsimon erzählte nun laut ihre ganze Cebensgeschichte, von dem Augenblicke an, wo sie in dieses Cand gekommen. Da verwandelte sie sich in einen fliegenden Drachen und flog auf den alten häusler zu. Der aber holte unter seinem Mantel einen Sach hervor und warf ihn ihr über den Kopf, so daß sie auf den Scheiterhausen siel und verbrannte.

Vangfinnon gab alsdann dem Könige den Nath, unter der Stiege, welche zu der Kleinodienkammer führe, nachgraben zu lassen. Dies geschah auch und man fand Alles so, wie der Alte es gesagt hatte.

Da dankte der König dem alten Bangsimon mit vielen schönen Worten, daß er ihn von diesem Ungehener befreit habe, und gab ihm ein Schiff und Cente zu demselben, damit er, wie er es wünschte, in seine Heimath segeln konnte.

Don Sigurd aber ist zu berichten, daß er während Bangsimon's Abwesenheit seinen Water versoren und hierauf die Regierung des Reiches übernommen hat. Als der alte Häusler heim kann, seierte Sigurd eben seine Hochzeit mit Helga; denn es waren bereits drei Jahre verstossen, seit der Alte nicht mehr nach Hause zurückgekehrt war. Die Freude des Wiedersehens war daher unbeschreiblich.

Das Chepaar lebte hierauf lange geehrt und geachtet, und jeht ist das Märchen von Jangsmon zu Ende.

Company of the last

## XXIX. Ingibjörg, die Königstochter.

Es waren einmal ein König und eine Königin in ihrem Reiche, und dieselben hatten keine Kinder. Sie sehnten sich jedoch sehr, solche zu haben.

Eines Tages ging die Königin spazieren, und es lag viel frischgefallener, lockerer Schnee auf der Erde. Da blutete sie stark aus der Nase und sie wünschte sich, daß sie eine Tochter bekommen möchte, die so schnee zusammen zu schauen seien.

Bei dem Könige war auch ein Knecht, der Surtur hieß. Dieser hörte die Worte der Königin und fügte zu ihrem Wunsche die Worte hinzu:

"Und Du mögest tödtlichen haß auf sie werfen."

Nun verging die Zeit, und es ereignete sich nichts, was der Erzählung werth ware.

Eines Tages aber fand die Königin, daß sie guter Hoffnung sei. Als die Stunde ihrer Niederkunft herannahte, bat sie ihren Mann auf das Inständigste, das Kind, so wie es geboren wäre, tödten zu lassen.

"Das foll Dir niemals gewährt werden", entgegnete der König.

Die Königin gebar nun das Kind und es war ein reizend schönes Mädchen, welchem der Namen Ingibjörg gegeben wurde.

Der König ließ für das Kind ein eigenes Haus erbauen, gab demfelben eine Pflegefrau und übertrug diefer die Aufziehung des Mädchens. Dies missiel der Königin sehr.

Ingibjörg wuchs auf und wurde so schön, daß die Ceute nie Ihresgleichen gesehen hatten. Eines Tages wurde die Königin krank und sie fühlte, daß es mit ihr zu Ende gehen



werde. Da ließ sie ihre Tochter zu sich rusen und flüsterte derfelben etwas in's Ohr, was niemand hörte.

Hierauf starb die Königin; sie wurde in einen Grabhügel gelegt und der König saß lange auf demselben und trauerte um sie. Ingibjörg ging in ihr haus und hörte nie auf zu weinen.

Nicht weit von dem Königreiche war eine Insel; auf dieser wohnte ein Jarl, welcher eine Tochter hatte, die Hildur hieß. Nachdem der König lange um seine verstorbene Königin getrauert hatte, freite er um die Tochter dieses Jarls, erhielt sie auch und seierte in seiner Halle Hochzeit mit ihr, wobei es viel Pracht und Lustbarkeit gab. Ingibjörg jedoch nahm nicht daran theil; sie saß in ihrem Hause und weinte.

Eines Tages begab sich die junge Königin nach dem Hause, der Ingibjörg, flopste an die Thüre und bat die Königstochter ihr aufzuschließen. Dies that dieselbe auch.

Die Königin bat nun Ingibjörg, sie möchte mit ihr in den Wald hinaus gehen, um sich zu erlustigen. Die Königstochter wollte Unfangs nichts davon hören; als aber ihre Stiesmutter nicht abließ, sie zu nöthigen und in sie zu dringen, gab sie endlich nach und sie gingen zusammen in den Wald.

"Nun bitte ich Dich", sagte die Königin, "mir zu sagen, was Dir so nahe geht und Dir so großen Kummer verursacht."

Ingibjörg wollte ihr dies durchaus nicht mittheilen, so oft die Königin auch ihre Vitten wiederholte.

Endlich kamen fie zu einem großen fluß. Da sagte die Köniain:

"Wenn Du mir nicht sagit, warum Du immer weinft, stürze ich Dich in diesen Hug."

Ingibjörg wählte lieber das Ceben und erzählte der Königin, ihre Mutter habe den Sluch auf sie gelegt, daß sie im väterlichen Hause ein Kind bekommen, einen Mann tödten und das Schloß ihres Oaters niederbrennen solle.

"Casse dies nicht Deinen Sinn bedrücken", sagte die Königin, "ich werde Dir schon aus diesen Nöthen helsen. Sag dem Knechte Surtur, Du habest heute eine schöne Pslanze auf den Meeresklippen gesehen, und bitte ihn, Dir dieselbe zu holen. Sowie er dann so hoch auf die Klippen gekommen ist, daß er nimmer höher kommen kann, laß das Seil aus, mit dem Du ihn hinaufgezogen hast, so daß er in's Meer fällt."

Ingibjorg befolgte diesen Rath und todtete Surtur auf biese Weise. Bierauf ging sie wieder heim in ihr Baus.

21/s die Königin einmal mit dem Könige gu fprechen kam, fagte fie:

"Du sitzest immer ganz ruhig in Deiner Burg, König, und gehst nie in den Wald hinaus, um Dich zu erlustigen, wie es die anderen Könige thun."

Der König sagte, er wolle gern in den Wald hinaus gehen, wenn sie es wünsche, und ritt auch eines Tages mit allen seinen Hosseuten dahin.

Die Königin theilte nun Ingibjörg ihr Vorhaben mit, ließ ihr helfen, alle werthvollen Gegenstände aus dem Schlosse zu tragen, und legte dann kener an dasselbe. Hierauf gab sie ihr ein Bündel und sagte ihr, sie solle dasselbe in den Wald hinaus rollen lassen; es werde bei der Thüre einer Hütte liegen bleiben, und wenn sie dahin komme, müsse sie darauf achten, daß sie den Bewohner dieser Hütte früher sehe als er sie. "Merke Dir aber, suhr die Königin fort, "wenn Du von mir träumst, sollst Du, so schnell Du nur kannst, zu mir kommen."

Ingibjörg ging in den Wald und kam endlich gu der hütte; fie betrat dieselbe und stellte sich hinter die Thur.

Nachdem eine gute Weile vergangen war, kam ein großer Riese in die Hütte; er trug einen Bären auf dem Rücken und warf denselben auf den Boden. Da erblickte er Ingibjörg; diese aber hatte ihn schon früher gesehen.

Ingibjörg bat den Riesen im Namen ihrer Stiefmutter, daß er ihr erlauben möchte, einige Tage hier gugubringen.

Der Riese erlaubte es ihr und forderte sie auf, weiter in die Butte binein zu kommen.

Sie sah nun ein großes, aufgemachtes Vett und ein anderes kleineres unter demselben; dieses war kreisennd.

Der Riese fragte, ob sie lieber bei ihm oder bei seinem Bunde ichlafen wolle.

Sie zog es vor, bei dem Bunde zu schlafen.

Ingibjörg blieb mehrere Tage in dieser Hütte. Einmal erwachte sie des Nachts und hörte ein starkes Gedröhn, welches so schredlich war, daß man glauben konnte, die Erde berste auseinander.

Hierauf sah sie ein großes Ungeheuer in Menschengestalt in die Hütte kommen; dasselbe trug eine Hanbe aus den Schenkeltheilen einer Ochsenhaut, Hosen aus Pferdehaut, eine Weste aus der Haut des Eishais und eine Reitzacke. Sein Kopf war abschenlichzhäßlich gesormt; er hatte eine krumme und schiefe Nase, kohlschwarzes Haar und eine ebensolche Haut. Der Mund war ganz schief und ein großer Jahn ragte aus demselben hervor.

Don diesem abschenlichen Anblicke ward Ingibjörg so erschreckt, daß sie in das Wett des Riesen hinaufsprang. Hieraufschlief sie wieder ein und träumte nun von der Königin; da weckte sie der Riese. Sie verließ sogleich die Hütte, um so schnell als möglich zu dem Königsschlosse zu kommen.

Alls sie dahin kam, sah sie die Königin in einem seidenen Hemde auf einem großen Scheiterhausen sitzen. Da eilte sie auf den Scheiterhausen zu, stieß einige Knechte auf denselben, nahm hierauf die Königin bei der Hand und führte sie in das Schloß.

Sie machte ihrem Dater harte Vorstellungen und sagte, er habe es der Königin übel gelohnt, daß sie ihr aus den Nöthen

habe helfen wollen, in welche sie der Zauber ihrer Mutter gebracht hätte.

Der König sagte, daß er dies nicht gewußt, sondern vielmehr geglaubt habe, daß die Königin ihn sammt dem Schlosse babe perbrennen wollen.

Es verging nun einige Seit, bis die Cente zu bemerken glaubten, daß Ingibjörg nuter dem Gürtel dieter werde.

Eines Tages kam ein prächtig gekleideter Mann auf einem rothen Pferde zum Schlosse geritten. Derselbe warb um Jugibjörg's hand und erhielt dieselbe auch zugesagt, worauf mit großer Pracht ihre Hochzeit geseiert wurde.

Kurze Seit darauf gebar Ingibjörg ein Kind, und sie wuste nun, daß ihr Mann der Vater dieses Kindes und der Liese aus der hütte sei, welcher dort in der Verzauberung gelebt hatte und der Bruder der Königin war.

Sie liebten einander bis in ihr hohes Alter und erhielten nach dem Tode des Königs doffen Reich und alle Reichthumer.

## XXX. Hermod und Hadvör.

Es waren einmal ein König und eine Königin in ihrem Reiche; sie hatten eine Tochter, welche Hadvör hieß. Dieselbe war sehr schön, und da sie das einzige Kind war, welches ihre Eltern hatten, war sie die zukünstige Erbin des Reiches.

Der König und die Königin hatten auch einen Siehsohn, der Hermod hieß; er stand beiläufig im selben Alter wie Hadvör, und war ebenfalls sehr schön und tüchtig und geschieft in allen Dingen.

Hermod und Hadvör spielten oft zusammen in ihrer Kindheit und schworen sich schon in jungem Alter heimlich gegenseitige Liebe und Trene.

Es verstrich nun einige Zeit bis die Königin krank wurde; da sie ahnte, daß sie an dieser Krankheit sterben würde, schickte sie nach dem Könige. Als dieser kan, sagte sie zu ihm, daß sie nicht mehr lange leben werde und daher besonders eine Bitte an ihn richten wolle, die Vitte nämlich, daß er, falls er sich eine zweite Frau nehmen wollte, keine andere wählen solle als die Königin vom guten Hetlande.

Der König versprach ihr dies und hierauf starb die Königin. Nach einiger Zeit begann der König des einsamen Cebens überdrüssig zu werden, er rüstete ein Schiff aus und stach in die See. Da siel ein dichter Nebel ein, so daß er sich verirrte.

Nach langer Irrfahrt stieß er endlich auf Cand, legte dort vor Unker und verließ allein das Schiff. Als er eine Weile gegangen war, kam er in einen Wald; er ging darin eine Strecke weit dahin und ruhte dann aus.

Da hörte er überaus schön auf einem Instrumente spielen und ging dem Caute nach, bis er zu einer offenen Stelle im Walde kam. hier sah er drei Weiber. Das eine von ihnen saß in prächtiger Kleidung auf einem goldenen Stuhle, hielt eine Harfe in der Hand und hatte eine kunmervolle Miene; das andere war auch sehr schön gekleidet, aber jünger und saß ebenfalls auf einem Stuhle, der aber nicht so kostbar war wie jener. Das dritte Weib stand bei den zwei anderen und war gleichfalls von recht hübschem Aussehen; dasselbe trug einen grünen Mantel über der übrigen Kleidung, und man konnte aus Allem ersehen, daß es die Dienerin der beiden anderen war.

Nachdem der König die Weiber eine Weile für sich betrachtet hatte, trat er auf sie zu und grüßte sie. Dasjenige, welches auf dem goldenen Stuhle saß, fragte ihn, wer er sei und wohin er zu gehen gedenke.

Er erzählte nun, daß er ein König sei und seine Königin verloren habe; er wolle nach dem guten Hetland segeln und dort um die Königin freien.

Die Fran sagte, daß das Schicksal dies wunderbar gesügt habe; Hetland wäre mit Krieg überzogen worden, Dikinger hätten ihren König in der Schlacht getödtet und da sei sie kummererfüllt aus dem Cande gestohen und nach vielen Mühen und Beschwerden hierher gekommen; sie sei dieselbe, welche er suche, und das eine der beiden anderen Weiber sei ihre Tochter, das andere ihre Dienerin.

Der König zögerte nicht lange, sondern trug gleich seine Werbung vor.

Sie nahm dieselbe freundlich auf, zeigte Freude und gab sogleich ihre Einwilligung. Nach kurzem Ausenthalte brachen sie alle auf und begaben sich zu dem Schiffe.

Don ihrer fahrt wird nichts Besonderes berichtet; sie kamen ohne Unfall in das Reich des Königs, es wurde ein großes Hochzeitsfest veranstaltet und der König heirathete dieses Weib.

Es fiel auch eine Seit lang nichts Vemerkenswerthes vor. Hermod und Hadvör gaben sich wenig mit der Königin und

ihrer Tochter ab; mit der Zeit aber wurden hadvor und die Dienerin der Königin, welche Olöf hieß, vertraute freundinnen, und Olöf kam oft in das haus der hadvor.

Es dauerte nicht lange, so 30g der König in den Krieg. Als er fortgesegelt war, kam die Königin zu Hermod und sagte ihm, es sei ihr Wunsch, daß er ihre Tochter zum Weibe nehme.

Hermod entgegnete ihr aber kurz und bündig, daß daraus nichts werden könne.

Darüber wurde die Königin sehr erzürnt und sagte, daß dann anch sie beide, Hermod und Hadvör, sich vorläusig ihres Liebesglückes nicht länger freuen sollten; denn sie lege jeht den Janber auf ihn, daß er auf eine öde Insel kommen und am Tage ein Löwe, in der Nacht aber ein Mensch sein solle, so daß er der Hadvör gedenken könne und um so größere Pein empfinde. Don dieser Derzauberung solle er nicht früher erlöst werden, als die Hadvör seine Sowenhaut verbrenne, was wohl sobald nicht der Kall sein werde.

Alls die Königin ihre Aede beendigt hatte, sagte Hermod, er lege seinerseits den Zanber auf sie, daß, sobald er aus seiner Derzanberung erlöst sei, die Königin und ihre Tochter, die eine in eine Natte und die andere in eine Maus verwandelt werden und so lange in dem Schlosse einander zersleischen sollten, bis er sie mit seinem Schwerte tödten würde.

Hierauf verschwand Hermod und Niemand wußte, was aus ihm geworden war. Die Königin ließ ihn zum Scheine suchen, er konnte aber nirgends gefunden werden.

Uls Olöf wieder einmal bei Hadvör war, fragte sie die Königstochter, ob sie wisse, wohin Hermod gekommen sei. Zei diesen Worten wurde Hadvör traurig und sagte, sie wisse es nicht.

Olöf entgegnete, sie wolle es ihr sagen, denn es sei ihr gar wohl bekannt. Sie erzählte nun, daß Hermod auf Deranstaltung der Königin verschwunden sei, denn diese sei eine Riesin, wie auch ihre Tochter, und fie hatten ihre gegenwärtige Gestalt nur angenommen. 2115 Bermod fich nicht dem Wunsche der Königin fügen und ihre Tochter beirathen wollte, habe fie den Sauber auf ihn gelegt, daß er auf eine Infel hinaus kommen, dort am Tage zu einem Comen, in der Macht aber wieder zu einem Menschen werden und nicht früher aus diefer Derzanberung erlöst werden solle, bis hadvor sein Cowengewand verbrenne-Sie fagte auch, es fei bestimmt, dag hadvor heirathe; denn die Königin besitze einen Bruder in der Unterwelt, einen dreiföpfigen Riefen; diesen gedenke fie zu einem schönen Königssohn zu machen und als solchen um hadvor freien zu laffen. Diese handlung, jagte fie, sei nichts Neues für die Konigin, und fie habe auch fie aus dem hause ihrer Eltern entführt und fie gezwungen, ihr zu dienen; aber fie habe ihr nie ein Ceides gufügen können, denn der grüne Mantel, welchen fie über ihren Kleidern trage, bewirke, daß ihr nichts schade, was man ihr auch zufügen möge.

Hadvör wurde nun gang traurig und von Sorgen erfüllt über die Heirath, welche ihr bestimmt sein sollte, und sie bat Olöf auf das Inständigste, ihr einen guten Rath zu geben.

Olöf sagte, sie möchte darauf achten, daß der Freier durch den Voden des Hauses zu ihr komme, und solle dann Sorge tragen, sobald sie ein unterirdisches Gedröhn höre und der Voden ansange zu bersten, siedendes Pech bei der Hand zu haben und dasselbe rasch und ausgiebig in den Spalt zu gießen; das werde ihn tödten.

In dieser Zeit kam auch der König aus dem Kriege heim, und er war sehr betrübt, als er nicht ersahren konnte, was aus Hermod geworden sei. Aber die Königin tröstete ihn, so gut sie konnte, und so fand sich der König allmählich leichter in den Verlust seines Sohnes.

hadvor saß in ihrem hause und hatte Alles vorbereitet, um den Freier zu empfangen. Es dauerte auch nicht lange,

district !

so entstand einmal des Aachts starkes Gedröhn und Getöse unter dem Voden des Hauses; da glaubte Hadvör zu wissen, was dies zu bedeuten habe, und bat ihre Dienstmädchen, sich bereit zu halten, ihr Veistand zu leisten.

Das Gedröhn und Gepolter wurde immer stärker, bis der Voden auseinander barst; da ließ nun Hadvör die Pechkesselherbeiholen und das Pech in den Spalt gießen. Der Kärm wurde hierauf immer schwächer und hörte endlich ganz auf.

Um nächsten Morgen erwachte die Königin sehr früh und sagte, sie müsse auchtehen, was der König sie auch thun ließ. Us sie angekleidet war, begab sie sich vor das Thor der Stadt und fand hier den Niesen, ihren Bruder, todt am Boden liegen. Die Königin trat auf ihn zu und sagte:

"Ich bostimme und wirke den Sauber, daß Du zu dem schönsten Königssohne werdest und daß hadvör nichts gegen die Unschuldigungen machen könne, die ich gegen sie vorbringen werde."

Da wurde die Leiche des Riesen zur Leiche des schönsten Königssohnes. Hierauf kehrte die Königin wieder nach Hause zurück, suchte den König auf und sagte zu ihm, es schiene ihr nicht, daß seine Tochter das gute Wesen sei, als welches sie sich geben wolle. Sie erzählte sodann, es sei ihr Bruder gekommen und habe um Hadvör's Hand angehalten, sie aber habe densselben getödtet; sein Leichnam liege, wie sie gesehen habe, drausen vor dem Stadtthore.

Der König ging nun mit der Königin, um die Ceiche zu besichtigen, und es schien Alles mit ihren Angaben übereinzustimmen; er sagte, daß ein so schöner junger Mann für Hadvör ganz passend gewesen wäre und er gerne seine Einwilligung zu dieser Verbindung gegeben hätte.

Die Königin bat den König, er möchte ihr erlauben zu bestimmen, welche Strafe Hadvör zu Theil werden solle, und der Konig willigte ein, denn er fagte, er fonne feine Strafe für seine Cochter fostieten.

Das Urtheil der Königin aber war, daß der König einen großen Grabbfigel über ihren Bruder aufwerfen und hadvör lebendig zu ihm in den hugel bringen laffen solle.

Der König hielt dies für ein vortreffliches und gerechtes Urtbeil.

Wir muffen nun zurüd zu Olef. Diese wußte von alldiesen Unschlägen der Königin, ging zur Königstochter und erzählte ihr, was man mit ihr vorhabe.

hadvor bat fie bierauf flebentlich, ihr Ratichlage gu geben. Olof faate, ne follte nich vor Allem einen weiten furzen Mantel anfertigen laffen, welchen fie über den anderen Kleidern tragen moge, wenn fie in den Bügel gebe. Der Riese, fuhr fie fort, werde als Gespenst umgeben, wenn sie beide im Bügel beisammen sein würden, und zwei Bunde bei sich haben; er werde fie bitten, ein Stud fleisch aus ihren Waden zu schneiden, und es den hunden zu geben; fie folle ibm aber nicht fruber versprechen, dies zu thun, bevor er ihr nicht fage, wo Bermod bingekommen sei, und ihr anzeige, wie fie ihn finden konne. Sowie fie aber den Bugel verlaffen wolle, und der Riese fie zu diesem Zwede auf feine Schultern fteigen laffe, werbe diefer versuchen, fie zu betrügen und fie bei dem Mantel ergreifen, um fie wieder in den Bügel gurudgugieben. Sie moge daber Sorge tragen, daß der Mantel nur lose um ihre Schultern hange, so daß er dem Riefen allein in der hand gurudbleibe.

Der Grabhügel war nun fertig geworden, der Niese wurde in denselben gelegt und Hadvör, ohne daß sie sich vertheidigen oder verantworten konnte, mit ihm eingeschlossen. Als sie beide in dem Hügel waren, geschah Alles so, wie Olöf gesagt hatte. Dieser Königssohn ging als Gespenst um und wurde der Niese, der er war. Er hatte zwei Hunde bei sich und bat Hadvör, einen Vissen sleisch für dieselben aus ihren Waden zu schneiden;

sie aber weigerte sich entschieden, dies zu thun, bevor er ihr nicht gesagt habe, wo Hermod sei, und ihr anzeige, wie sie zu ihm kommen könne.

Der Riese erzählte nun, Hermod befinde sich auf einer öden Insel, welche er bezeichnete; doch könne sie nicht dahin kommen, wenn sie sich nicht die Haut von den Eusschlen abziehe und sich daraus Schuhe mache; denn mit diesen könne sie über Cand und Wasser dahin geben.

Hadvör that hierauf, was der Niese von ihr verlangte, schnitt fleischstücke aus ihren Waden und gab dieselben den Hunden. Uls sie damit fertig war, begann sie sich die Haut an den kussiehlen abzuziehen, machte Schuhe aus derselben und sagte zu dem Niesen, daß sie nun fort wolle.

Der Niese entgegnete, sie musse auf seine Schultern steigen. Dies that sie auch und sie kam auf diese Weise aus dem Hügel. Bevor sie jedoch deuselben ganz verlassen hatte, wurde sie gar heftig rückwärts am Mantel erfast; sie hatte aber Sorge getragen, daß derselbe nur lose um ihre Schultern lag, und so blieb dem Niesen der Mantel allein zurück, hadvor aber entkam.

Sie ging nun hinab zur See und dahin, wo sie wuste, daß es von dort nicht weit sei hinaus auf die Insel zu Hermod. Sie kam wohlbehalten über das Meer; denn ihre Schuhe trugen sie darüber. Als sie auf der Insel an's Cand ging, sah sie nichtsals Sand und hohe Klippen, so daß sie nicht wuste, wie sie in das Innere der Insel kommen könne. Da sie nicht nur hierüber traurig und betrübt, sondern auch von dem weiten Marsche ermödet war, legte sie sich nieder und schlief ein. Da träumte ihr, daß ein riesengroßes Weib zu ihr kam und zu ihr sagte:

"Ich weiß, daß Du Hadvör, die Königstochter, bist und Hermod suchst. Er ist hier auf der Jusel; doch wird es schwierig für Dich werden, mit ihm zusammen zu kommen, wenn Du Dir ganz allein überlassen bist; denn Du kannst aus eigenen Kräften nicht auf die Klippen hinauf kommen; ich habe deshalb ein Seil

Dinitra D. Google

oben an dem felsen besestigt, und dasselbe wird halten, wenn Du Dich daran aufziehst, um in's Innere der Insel zu gelangen. Da die Insel groß ist, kann es leicht sein, daß Du den Ort, wo Hermod sich aufhält, nicht so bald sinden wirst; deshalb lege ich einen Knäuel für Dich hieher; Du branchst nur das Ende des Vandes anzusassen, welches daran ist, und der Knäuel wird von selbst vor Dir dahinrollen und Dir den Weg weisen. Ungerdem lege ich noch einen Gürtel für Dich hierher; mit diesem sollst Du Dich umgürten, wenn Du erwachst, dann wirst Du vom Hunger nicht erwattet werden."

Hierauf verschwand das Weib; Hadvör aber erwachte und sah, daß Alles, was sie geträumt hatte, wahr war: ein Seil hing von dem Felsen nieder und neben ihr lagen ein Knäuel und ein Gürtel. Sie legte den Gürtel an, ging zu dem Seile und zog sich an deutselben auf den Felsen empor. Hierauf faste sie das Vand, welches aus dem Knäuel heraushing, und dieser rollte nun dahin und blieb erst vor dem Eingange einer nicht allzu großen Höhle liegen.

hadvör ging in die Höhle hinein und sah darin ein ärmliches Vett; sie froch unter dasselbe und legte sich hier nieder.

Als es Abend wurde, hörte sie draugen ein Gedröhn und hierauf Augtritte; da merkte sie, daß der Cowe zu dem Eingang der Höhle gekommen war und sich dort schüttelte; sodann hörte sie, wie ein Mann hinein kam und zu dem Vette ging. Sie erkannte in diesem Manne alsbald Hermod; denn er begann mit sich selbst über seinen Justand zu sprechen, und erwähnte dabei oft seiner Liebe zu Hadvör und anderer Dinge aus früherer Seit.

hadvör verhielt sich jedoch ruhig und wollte warten, bis hermod eingeschlafen wäre; als sie glaubte, daß er in festem Schlafe liege, kroch sie unter dem Bette hervor, zündete vor der höhle ein gener an und verbrannte das Cowengewand, welches hermod draußen abgelegt hatte. hierauf ging sie wieder in

Höhle zurück und weckte Hermod. Da gab es ein gar freudiges Wiedersehen zwischen ihnen.

Des Morgens dachten sie an ihre Heinkehr und überlegten ganz besonders, auf welche Weise sie von der Insel fortkommen könnten.

Da erzählte Hadvör dem Hermod von ihrem Traune und sagte, daß es wohl Jemand auf der Insel geben muffe, der ihnen helsen könne.

Hermod entgegnete, er wisse nur, daß sich ein Riesenweib auf der Insel aufhalte; dasselbe sei die vollständigste Treuriesin und der beste Schutzeist, und es gelte nun vor Allem, dasselbe aufzusuchen.

Sie suchten hierauf die Höhle der Niesin und fanden sie auch; sie sahen in derselben ein erschrecklich großes Niesenweib mit fünfzehn jungen Söhnen und baten es, ihnen behilstich zu sein, daß sie von der Insel an's kestland kommen könnten.

Die Niesin sagte, daß etwas Inderes leichter zu veranstalten wäre; denn der hügelbewohner, bei welchem hadvör gewesen sei, werde trachten, ihnen hindernisse in den Weg zu legen; er sei zu einem großen, gefürchteten Walfisch geworden und er wolle sie um's Ceben bringen, während sie an's Cand führen. Die Niesin sagte jedoch, sie werde ihnen ein Schiff borgen; und wenn sie des Walfisches ansichtig und glauben würden, daß ihr Ceben in Gefahr sei, so möchten sie ihren Namen rusen.

Hermod und Hadvör dankten der Niesin mit vielen und schönen Worten für ihre Hilse und ihren guten Aath und segelten von der Insel ab. Bald aber sahen sie einen Wassisch, der gewaltig im Wasser herumschlug und unter mächtigem Brausen der Wogen auf sie zuschwamm. Da wusten sie, woran sie jeht waren, und hielten dafür, daß sie es wohl niemals nöthiger hätten, den Namen der Niesin zu rusen, als jeht; und dies thaten sie denn auch.

Gleich darauf sahen sie hinter sich einen ungeheuer großen Walfisch heranschwimmen, dem fünfzehn kleine Wale folgten. Dieser ganze Kause schwamm eiligst dem Schiffe, in welchem hermod und Hadvör waren, vor und auf den anderen großen Walfisch los. Dann gab es einen harten Kampf und die See wurde so unruhig, daß das Voot nur mit Mühe und Noth gegen die Sturzwellen geschüht werden konnte.

Nachdem dieser Kamps eine gute Weile gedauert hatte, saben Hermod und Hadvör, daß die See ganz blutig wurde, und hierauf verschwand der eine Walfisch mit den fünfzehn kleineren Walen, und sie kamen wohlbehalten an's Kand.

Wir mussen jeht zurück in's Königsschloß. Dort hatten sich seltsame Dinge ereignet: die Königin und ihre Tochter verschwanden, aber eine Natte und eine Maus lagen dort im beständigen Kampse mit einander. Diese wollten diese ekelhaften Thiere fortjagen, aber Niemand brachte es zu Stande.

Es verging so einige Zeit und der König war ganz niedergedrückt von Kummer und Trauer wegen des Verschwindens seiner Königin und weil die beiden widerlichen Thiere alle Freude in dem Schlosse verhinderten.

Eines Albends, als Alle wieder kopfhängerisch in der Halle saßen, trat Hermod in dieselbe ein, umgürtete sich mit einem Schwerte und begrüßte den König. Dieser empfing ihn mit unbeschreiblicher Frende und glaubte, ihn von den Todten zurückerhalten zu haben.

Bevor aber Hermod sich setze, ging er dahin, wo die Natte und die Maus mit einander kämpsten und hieb die Thiere mit dem Schwerte in Stücke. Tun waren alle auf's Höchste erstaunt, als sie sahen, daß zwei Unholdinen todt auf dem Voden der Halle lagen, und sie verbrannten dieselben sogleich zu kalter Kohle.

Hierauf erzählte Hermod dem König alle seine Schicksale und derselbe war sehr erfreut, daß er von diesen Ungeheuern befreit worden war.

Hermod hielt nun um Hadvör's Hand an und der König gab sie ihm mit freuden. Sie hielten Hochzeit und da der König bereits alt geworden war, übertrug er die Regierung des Reiches dem Hermod.

Olof vermählte sich mit einem vornehmen Manne des Reiches und sie alle

Lebten lange und glücklich, hatten Kinder und Kindeskinder, Gruben Wurzeln und Kräuter Und nun weiß ich die Geschichte nicht mehr weiter.

# XXXI. Sigurd und Ingibjörg, die Königskinder.

Wie es oft geschah, regierte ein König in einem Cande; er hatte eine Königin und mit ihr zwei Kinder, welche Sigurd und Ingibjörg hießen. Veror noch diese erwachsen und aus den kindlichen Jahren gekommen waren, starb die Königin, ihre Mutter.

Der König war über den Verluft seiner Königin sehr betrübt, so daß er für gar nichts Theilnahme hatte, sondern immer nur seine Frau beweinte und lange bei ihrer Vegräbnisstätte saß.

Alls so einige Zeit verstrichen war, kamen seine Minister zu ihm und legten ihm nahe, daß er seinem Kummer ein Ende machen müsse und dies am ehesten zu Stande bringe, wenn er sich auf's Neue um eine Frau umsähe, sei es selbst oder durch Albgesandte. Sie machten ihm auch Vorstellungen, wie sehr die ganze Regierung des Reiches wegen seines übermäßigen Kummers in Unordnung gerathe und dieser Justand nicht mehr länger

Object Lylowed

andauern könne. Der König sah ein, daß dies gang richtig sei; er gab seine Sustimmung, daß Albgesandte in andere Cänder sahren und eine Frau für ihn werben sollten und rüstete Schiffe und Mannschaft aus.

Alls die Abgesandten auf die hohe See hinaus gekommen waren, entstand ein großer Sturm; sie verirrten sich, so daß sie nicht mehr wußten, wohin sie stenerten, und sich ganz dem Winde überließen. Endlich stießen sie doch auf ein Land, welches sie aber nicht kannten.

Die Unführer stiegen an's Cand, um dasselbe zu erforschen, und ließen die Mannschaft zur Bewachung der Schiffe zurück. Sie sahen hier nichts, was einer Menschenwohnung glich, und glaubten daher, daß dieses Cand unbewohnt sei. Endlich aber entdeckten sie doch ein Gehöft, das jedoch aus ärmlichen hütten bestand.

Sie gingen nun auf dieses Gehöft zu, um zu sehen, ob dort ein menschliches Wesen wohne oder nicht. Sie fanden ein Weib, welches bereits ziemlich bejahrt, aber doch noch ganz hübsch war. Dasselbe fraate sie, wer sie seien, und woher sie kämen.

Sie gaben über Alles gewissenhaft Bescheid und erzählten freiwillig, was der Zweck ihrer Reise sei.

Sie erfuhren nun auch, was für ein Cand es sei, in welches sie gekommen waren; doch wird der Name desselben nicht erwähnt.

Das Weib meinte, sie hätten wenig Glück gehabt, da sie in ein Cand kamen, wo keine Aussicht vorhanden sei, sich ihres Geschäftes zu entledigen.

Da es bereits Abend geworden war und das Wetter schlecht zu werden begann, baten die Abgesandten des Königs das Weib, es möchte ihnen Nachtberberge gewähren.

Dasselbe schwankte Unfangs, indem es sagte, daß ihre schlechten hütten durchaus nicht für Leute eingerichtet seien, welche gewohnt wären, in Köniashallen zu sien. Iluf ihr

wiederholtes und eindringliches Bitten ließ es sich endlich doch bewegen, ihren Wunsch zu erfüllen.

Das Weib ließ die Ceute des Königs eintreten; und da gab es nicht wenig Erstaunen und Bewunderung unter ihnen; denn diese Herberge schien ihnen eher königlichen Sälen als ärmlichen Hütten zu gleichen.

Nach einer Weile Sedte das Weib den Tisch für sie und sette ihnen Lederbissen vor, wie sich solche nur für Könige geziemen.

Während des Effens fragten fie die Wirthin unter Underem, ob fie gang allein auf diesem hofe wohne.

Sie meinte, daß man dies wohl sagen könne; doch habe sie ihre Tochter bei sich, aber nur damit sie an ihr einen Zeitvertreib besitze.

Nun baten die Ceute des Königs, daß sie das Mädden seinften.

Nur ungern und mit Mühe und Noth ließ sie sich endlich dazu herbei und führte das Mädchen zu ihnen. Aber sowie die Männer dasselbe erblickten, waren sie fast geblendet von seiner Schönheit, und es schien ihnen so reizend zu sein, daß sie mit Gewißheit darauf rechnen konnten, daß es auch dem König gefallen würde, wenn sie es mit sich nähmen.

Sie warben deshalb unverweilt im Namen des Königs um die Hand des Mädchens.

Das ältere Weib nahm ihre Rede für einen Scherz und antwortete ebenso, es wäre wahrscheinlich oder doch annehmbarer, daß der König an einer Häuslerstochter größeren Gesallen sinden könne. Sie sagte weiters, daß es für solche und ähnliche Weiber aus armen Hütten besser si, nicht zu solchen Würden zu gesangen, da sie darauf gesaßt sein müßten, wegen ihrer Unwissenheit und Ungeschliffenheit die Ehren bald wieder mit Schande zu verlieren.

Alber die Gesandten des Königs bestanden nur um so sester auf ihrem Verlangen, und als das Weib sah, daß es ihr voller Ernst war, versprach es endlich, dem König die Tochter zum Weibe zu geben und sie mit ihnen fahren zu lassen, jedoch unter der Vedingung, daß sie, wenn der König sie nicht haben wollte, dieselbe wieder zurückbringen müßten.

Dies versprachen sie, und sie schliefen sodann die Nacht hindurch.

Um nächsten Morgen verlangten die Ceute des Königs, daß das Mädchen mit ihnen zu den Schiffen komme. Die Mutter war damit einverstanden, die Tochter ziehen zu lassen, sowie ihr Vischen Habe, das sie mitnehmen müsse, zum Meere hinab gebracht sei.

Es wurde nun das Gepäck des Mädchens herbei gebracht, und die Abgesandten mußten ihre ganze Schiffsmannschaft herbeirufen, um dasselbe zum Meere hinabbringen zu lassen; so groß war "das Vischen" habe, welches das Mädchen mit sich nahm.

Alls dies geschehen war, folgten Mutter und Tochter den Ceuten des Königs zum Meeresstrande. Dieselben sprachen leise zusammen, und die Ceute konnten nicht verstehen, was sie sagten; nur Einer hörte, daß das ältere Weib sagte, man solle ihr den Stein schiefen.

Alls sie bei den Schiffen angekommen waren, sagte die Mutter des Mädchens, daß sie hier zurückbleiben wolle, küßte ihre Tochter und wünschte Allen Glück und Wohlergehen.

Hierauf lichteten sie die Anter und stachen in das Meer hinaus. Sie hatten eine gute fahrt und landeten nicht weit vom Königsschlosse.

. Der König erfuhr sogleich, daß seine Abgesandten angetommen seien. Er ging denselben mit zahlreichem Gefolge entgegen und empfing sie freundlich. Ueberaus erfreut aber war er, als er die zufünftige Königin erblickte, die sie ihm verschafft hatten, denn dieselbe war schoner und feiner in den Manieren, als alle anderen Mädchen, welche je seine Augen gesehen hatten.

Der König ging nun mit der ganzen Schaar nach der Halle und es wurde ein großes sestmahl für die Angekommenen veranstaltet. Kurze Zeit darauf heirathete der König das Mädchen und liebte seine Frau sehr.

Vald nachdem der König diese neue Königin geheirathet hatte, war er gezwungen, in ein anderes Königreich zu ziehen; er ließ seine Schiffe zur Fahrt ausrüsten, und da er voraussetzte, daß er lange ausbleiben würde, bat er die Königin mit den eindringlichsten Worten, seine Kinder gut zu behandeln und freundlich gegen sie zu sein.

Die Königin versprach es ihm gerne.

Als guter Wind eintraf, segeste der König fort und er kommt nun längere Zeit in der Geschichte nicht vor.

Wir muffen wieder gurud gur neuen Königin.

Eines Tages, als schönes Wetter war, ging dieselbe zu den Königskindern Sigurd und Ingibjörg, und lud sie ein, mit ihr zum Strande des Meeres zu gehen, um sich zu erlustigen.

Die Kinder wollten jedoch nicht mit ihr gehen; denn sie trauten dieser ihrer Stiesmutter nicht.

Die Königin stellte sich, als ob sie darüber erzürnt wäre, und sagte, sie habe das Recht, dies mit Gewalt zu fordern, wenn sie es nicht freiwillig thun wollten.

Da blieb den Kindern nichts Underes übrig, als mit ihr zu gehen.

Sie gingen alsdann alle drei zum Meere hinab und wandelten eine kurze Strecke längs des Strandes dahin, bis sie zu einem großen Stein kamen, der am Ufer lag; derselbe schien jedoch nur ein Stein zu sein, denn er war dem übrigen Gestein, welches am Strande herumlag, ganz ungleich. Die Königin blieb also bei diesem Steine steine ind sagte zu demselben:

Dig lacd raise

"Deffne dich!"

Da öffnete sich der Stein und im selben Angenblick stieß die Königin die beiden Königskinder in denselben hinein, schloß ihn wieder und wälzte ihn in das Meer hinein. Hierauf kehrte die Königin wieder in das Schloß zurück und kommt nun längere Seit in der Geschichte nicht vor.

Wir bleiben jest eine Weile bei den Königskindern. Die selben bemerkten, daß der Stein mit großer Gewalt dahin getrieben wurde, und es dauerte unglaublich lange, bis er endlich ruhig liegen blieb. Da vermuthete Sigurd, daß der Stein irgendowo au's Cand gekommen sein musse. Es kam ihm der Gedanke, ob er nicht das Gleiche thun könne wie die Königin, und sagte:

"Deffne dich!"

Da öffnete fich der Stein und Sigurd fah nun, daß derfelbe am Ufer eines Candes lag.

Die beiden Kinder stiegen aus dem Steine an's Cand, und dasselbe schien ihnen unbewohnt zu sein, denn sie suchten vergebens nach einer Hütte oder einem anderen Justuchtsorte. Da beschlossen sie demn, selbst eine kleine Hütte für sich zu erbauen, in der sie sich aushalten könnten.

Sigurd war früher gewohnt gewesen auf die Jagd zu gehen, und als die Geschwister mit der Königin, ihrer Stiefmutter, fortgingen, hatte Sigurd heimlich eine Schuhwaffe, ein Messer und eine klöte zu sich gesteckt. Diese Gegenstände kamen ihnen nun sehr zu Auhen.

Sigurd versuchte Wisd und Vögel zu schießen, welche ihnen zur Speise dienen sollten, und es gelang ihm auch ganz gut; doch sehlte es ihnen jeht an keuer, um die erlegten Thiere zu sieden oder zu braten, und so befanden sie sich denn in einer sehr bitteren Cage.

Eines Tages begab sich Sigurd, wie öfter, sandeinwärts, um Wild und Vögel zu jagen, und ging diesmal viel weiter, als er es souft gewöhnt war. Da gewahrte er in der Ferne ein ganz kleines Gehöft und ging auf dasselbe zu. Er

sah hier keinen Menschen und kein anderes lebendes Wesen und kletterte darum zu dem Nauchloch der Küche empor, um durch dasselben hinab zu schauen und vielleicht etwas Näheres zu erfahren.

Da sah er ein altes Weib, welches damit beschäftigt war, die Alsche von dem Herde wegzunehmen und dieselbe zwischen seine Suge zu schaufeln. Die Person ging dabei sehr unreinlich zu Werke, wie ja auch sie selbst sehr schmutzig und häßlich war. Aus ihrem ganzen Zenehmen glaubte Sigurd zugleich schließen zu können, daß sie blind sein musse.

Er beschloß daher zu versuchen, ob er nicht in die Hütte hineinschleichen und der Alten heimlich einen ganz kleinen Seuerstunken stehlen könne. Dies that er denn auch, und es ging Alles ohne Schwierigkeit von Statten; die Alte bemerkte ihn nicht, und er glaubte annehmen zu können, daß sie auf dem hofe ganz allein sei.

Sigurd eilte nun mit dem keuer heim zu seiner Schwester und diese empfing ihn mit kreuden. Er dat sie auf das Eindringlichste, gut auf das keuer acht zu geden und es nicht verlöschen zu lassen. Aber die Königstochter war nicht gewöhnt, keuer zu hüten, und dasselbe ging daher dei ihr in jeder Nacht aus, so daß Sigurd jeden Tag wieder neues keuer holen mußte, wobei er immer auf die gleiche Weise vorging.

Die Geschwister lebten dort einige Zeit von dem, was Sigurd auf seinen Jagden erbeutete. Es ging ihnen regelmäßig jede Nacht das keuer aus, und regelmäßig gelang es Sigurd wieder solches der Alten zu entwenden. Visweilen hörte er jedoch, daß dieselbe, wenn er das keuer genommen hatte, vor sich hin murmelte:

"Spät tommen fie, die Tenfelstinder."

Sigurd vermuthete, daß diese Rede ihm und seiner Schwester gelte, welche auf so wunderbare Weise dahingekommen waren. Er hatte daher immer große gurcht, wenn er bei dem Weibe

Digiting by M

war, und hielt jedesmal den Althem an, wenn er das kener nahm. Das aber schien ihm das Allerschlimmste zu sein, daß seine Schwester ihn unablässig mit der Vitte bestürmte, er möchte ihr versprechen, daß er sie einmal mit dahin gehen lasse, von wo er das kener hole; denn er wuste, daß sie sich nicht zurückhalten könne, über Alles lant aufzulachen; andererseits wieder konnte er es schwer über sich bringen, ihr etwas abzuschlagen, das er im Stande war, ihr zu gewähren. Sie drängte so lange in ihn, daß er endlich nachgeben und ihr versprechen mußte, sie dahin mitzunehmen. Sie mußte ihm jedoch geloben, sich durch nichts zum Cachen oder zu irgend einem Caute bringen zu lassen, was immer sie auch sehen oder hören möge; denn es stehe ihrer beiden Ceben dabei auf dem Spiele, sagte er.

So machten sich denn eines Tages die beiden Geschwister auf den Weg zu dem Hose. Alls sie dahin kamen, stiegen sie beide leise zum Aanchloch empor, wie Sigurd es immer zu thun pflegte. Dies ging auch ganz gut. Alls sie nun aber durch das Soch in die Küche hinab schauten, da kam es, wie zu erwarten war. Die abscheuliche Allte stand vor dem Herde und spreizte die Süge über die Aschengrube, welche ziemlich groß war. Sie war ganz mit Aschengrube, die damit beschäftigt war, die Aschen werden, wobei ganze Wolken empor wirbelten. Da konnte sich die Königstochter nicht länger zurückhalten, sondern lachte laut auf, oben beim Rauchloch.

Da fagte das alte Weib:

"Hä, hä, dabin find fie also gekommen, die Teufelskinder!"

Bei diesen Worten erhob sich die Allte und polterte hinaus. Sie war jest so slink auf den Süßen, daß die Kinder ihr nicht entkommen konnten, obschon sie eilig davon laufen wollten; denn die Königstochter mußte noch immer lachen; die Allte kam ihr ja gar zu lächerlich vor, besonders auch, als sie zu laufen ansing.

Das Weib holte die beiden Geschwister bald ein und führte sie an einem Zügel in ihre hütte hinein. Hier stellte sie dieselben in eine Urt von Verschlag, welches ihr Schweinestall war, und band sie jedes an einen Pfosten. Sie gab ihnen gutes und reichliches Essen; aber dennoch erschien den beiden Geschwistern das Ceben langweilig; denn es war in der hütte halbsinster und roch schlecht. Außerdem wurden sie auch dadurch benuruhigt, daß das alte Weib öfter leicht in ihre kinger bis und sagte:

"Sie find noch nicht fett genng."

Sie trachteten nun auf jede Weise sich zu befreien; doch dies war keine leichte Sache. Nach langen Mühen gelang es Sigurd endlich, das Band an der einen Hand zu zerbeißen; er konnte zu seinem Messer gelangen, und mit diesem zerschnitt er die übrigen Bande an sich sowohl, wie an seiner Schwester. Hierauf schlachteten die beiden Geschwister zwei Schweine der Ulten, zogen ihnen die Haut ab, und krochen selbst in die Bälge.

Des Morgens ließ die Alte wie gewöhnlich die Schweine in's freie und zählte nie vorber. Unter ihnen maren aber die Könias: finder. Sowie dieselben den Klauen des Weibes entronnen waren, warfen fie die Schweinsbälge von fich und faben, wie die Allte in dem Stalle herungutaften begann, als fie die beiden Kinder nicht fand. Darüber lachte Ingibiorg laut auf, so daß die Alte nun wußte, daß die Kinder ihr entkommen waren. Dieje eilten aus allen Kräften davon, als fie borten und faben, daß das Weib hinter ihnen nachgelaufen fam. Sie famen ju einer Kluft, über welche sie hinweg springen konnten. Die Allte raste ihnen nach, da sie aber blind war, sah sie die Kluft nicht und bachte auch in folge ihrer Raserei nicht baran, bag dieselbe fich bier befand, fie stürzte daber topfüber binein und brach den Bals. Wenige betrauerten ihren Tod, am Wenigsten aber die beiden Geschwister. Diese waren im Gegentheil sehr erfreut; denn fie hatten jett Aube por dieser Bere.

Unr Eines betrübte die Königskinder, und dies war, daß fie beide ganz allein in diesem öden Cande leben mußten. Sie dachten fich daher auf jede Weise die Zeit zu vertreiben, und Sigurd sehte sich, wenn er auf der Jagd war, oft nieder und blies lange und lange auf der Hote.

Eines Tages ereignete es sich, daß die Königskinder auf dem Meere ein Schiff sahen, welches nicht weit vom Cande dahin segelte. Da strengte sich Sigurd so sehr er nur konnte an, um recht saut auf seiner flöte zu blasen. Die Schiffe nahmen die Nichtung gegen das Cand und nun waren die Geschwister nicht wenig glücklich; Sigurd strengte sich noch mehr an, so saut als möglich zu blasen.

Eines von den Schiffen legte am Strande an, die anderen aber blieben in einiger Entfernung vom Lande.

Da gab es keine geringe Frende; denn auf diesem Schiffe war der Vater der beiden Geschwister. Er stieg mit wenigen Männern an's Cand und Vater und Kinder erkannten einander sogleich. Diese stürzten demselben frendetrunken in die Urme, er aber war auf's Höchste erstaunt, seine Kinder hier in diesem öden, unbewohnten Cande zu sinden; denn er wuste nicht, was sich inzwischen zu Hause ereignet hatte.

Keiner von den Centen des Königs hatte aber mit ihm an dieses Cand sahren wollen, da sie glaubten, daß hier böse Geister hausten und das flötenspiel für eine Art Gesang von Meerweibern hielten, welche die flotte des Königs in's Dersderben ziehen wollten, wenn sie sich durch den Gesang hätte anlocken lassen. Darum blieben auch die übrigen Schiffe in einiger Entsernung vom Cande liegen, während das Schiff des Königs allein an's Cand suhr.

Der König fragte die Kinder, wie so es komme, daß sie sich hier befänden. Da erzählten sie ihm Alles, was sie darüber wußten, sowie ihre Schicksale, seit sie in dieses Land ge-kommen waren.

Der König nahm die Kinder mit sich auf das Schiff und verbot seinen Centen, das Geringste von diesem Ereignisse bekannt werden zu lassen. Hierauf ließ er die klotte wieder weiter segeln und zwar direct seinem Reiche zu, wo er an einem besonders gewählten Orte landete und die Kinder vorläusig verborgen hielt.

Nun tam die Königin ihrem Manne entgegen und empfing ihn mit größter Freundlichkeit.

Der König zeigte sich nicht sehr erfreut und fragte, warum denn seine Kinder nicht gekommen seien, um ihn zu empfangen, wie es immer ihre Gewohnheit war.

Die Königin bat ihn, nicht davon zu sprechen, und begann zu jammern und zu weinen. Sein Cand sei von einer böhartigen Krankheit heimgesucht worden und dieselbe habe auch seine "lieben Kinder" trot ihrer und Anderer Pflege und fürsorge dahingerafft.

Niemand aber wagte es, den Worten der Königin zu widersprechen, so gut hatte sie früher Alles vorbereitet.

Der König stellte sich, als ob er über diese Nachricht sehr betrübt wäre; diesenigen aber, welche ihn genauer kannten, bemerkten, daß es ihm mit seinem Kummer nicht ernst war.

Er fragte die Königin, ob die Kinder begraben worden seien.

Balb weinend antwortete fie, daß dies geschehen sei.

Da wollte der König gleich zu ihren Grabstätten gehen, um sie zu sehen. Die Königin versuchte dies jedoch auf jede Weise zu verhindern, und sagte, daß dieser Anblick nur seinen Kummer vermehren würde. Sie sprach dabei in so süßen Worten und war so zärtlich gegen ihn, als sie nur konnte, so daß es Allen leid that, wie hartherzig der König war, der unerbittlich darauf bestand, die Grabstätten seiner Kinder zu sehen. Dieselben nußten ihm endlich gezeigt werden. Alls er dahin kan, be-

munderte er zwar die Schönheit derselben, konnte jedoch munda, lich weinen. Dies scheine ihm sehr seltsam zu sein, meinte er.

Der König begab sich hierauf mit seinem Gefolge heim in das Schloß, und die Königin ließ ein großes Freudenmahl für ihn veranstalten.

Es verstrich nun einige Zeit, in der der König jeden Tag zu den angeblichen Grabstätten seiner Kinder ging, ohne aber über denselben weinen zu können, und er sagte immer, daß er sich darüber wundere.

Endlich begehrte er, daß die Kinder wieder ausgegraben werden sollten, damit er — wie er sagte — die Leichen und beren Juruftung seben könne.

Die Königin beschwor ihn mit den zärtlichsten Worten, von diesem Vorhaben abzustehen; allein der König blieb auch diesmal unerbittlich und ließ die Gräber eröffnen. Es wurden die Särge herausgenommen, welche sehr prächtig waren. Aber der König wollte, daß auch diese geöffnet würden. Die Königin und viele Andere machten ihm abermals Vorstellungen, und sagten, daß dies ja den Kummer des Königs mehren müsse, wenn er seine Kinder oder vielmehr deren Leichen so lange Zeit nach ihrem Tode sehen würde.

Der König bestand nur um so fester auf seinem Berlangen, und die Särge wurden geöffnet. Da befand sich in jedem dersselben die Ceiche eines jungen Hundes, doch keine der Kinder.

Der König sagte, er sehe nun daß hier verbrecherischer Betrug im Spiele sei und er habe dies schon früher gewußt. Er wollte hierauf der Königin sogleich das Ceben nehmen lassen. Diese gestand ihre ganze Unthat ein und bat den König um Gnabe. Sie habe ohnehin nur mehr kurze Zeit zu leben, sagte sie.

Es wurden nun die Kinder des Königs herbeigeführt und dieselben erzählten alle ihre Schieksale. Auch der König und seine Gefährten theilten jest mit, was sie erlebt hatten.

Die Königin erhielt von dem Könige, trot der Einwendungen seiner Nathgeber, die kurze Cebensfrist bis zu ihrem Tode, welcher auch bald darauf erfolgte. Und jetzt weiß ich die Goschichte nicht mehr weiter.

## XXXII. Hans der Hänslerssohn.

Es lebte einmal ein alter Mann mit seinem alten Weibe in einer schlechten Bütte. Sie hatten drei Söhne. Wie die beiden älteren derselben hießen, wird nicht berichtet; der Name des jüngsten aber war hans.

Der Vater liebte die beiden älteren Söhne sehr und ließ ihnen Alles angehen, was er konnte; Hans aber wurde in Allem zurückgesetzt. Er durfte niemals spielen und auch nicht in Gesellschaft des Vaters und der Brüder sein. Er mußte auch lange Seit in der Küche schlasen und hielt sich zumeist bei seiner Mutter auf, welche auch die einzige war, die dem Knaben einige Liebe entgegenbrachte.

hans war deshalb oft allein und langweilte sich; um sich die Zeit zu vertreiben, hielt er sich eine Katze und machte sich dieselbe so anhänglich, daß sie ihm überall hin folgte, wohin er ging.

Es verstrich nun die Teit bis' die Brüder alle erwachsen waren. Die beiden älteren Brüder gaben sich wie vornehme Männer und waren eitle Stuher; auch lobte sie der Vater bei jeder Gelegenheit; hans aber schien zu gar nichts zu taugen. Seine Brüder sehten ihn bei Seite, so daß er von Allen verfolgt war mit Ausnahme seiner Mutter; diese zeigte ihm ein treuherziges Gesicht und verhehlte nicht, daß sie seine Mutter

war; aber hans war auch bestrebt, sich durch sein Benehmen in der Gunft der Mutter zu erhalten.

In weiter gerne von der Stütte des alten Mannes war ein Königreich und dazwischen lag ein großer Sund.

Eines Tages baten die älteren Brüder den Vater, daß er ihnen erlauben möchte, in das Königreich zu reisen, um dort Ruhm und Vermögen zu erwerben. Der Alte war damit ganz einwerstanden und sagte, er habe die Ahnung, daß noch etwas Großes aus ihnen werden werde.

Alls einige Zeit darauf der Alte erfuhr, daß ein Schiff gelandet sei, sagte er zu seinem Weibe, daß es nun Reisekost und neue Schuhe für die beiden älteren Söhne beschaffen musse; denn er gedenke sie in das Königreich reisen zu lassen, damit sie sich dort Vermögen und Auhm erwerben.

Die Alte nunfte ihrem Manne gehorchen und verfertigte die Ausrüstung für die beiden Söhne. Als hans dies bemerkte, hatte er keine Auhe mehr in seinen Gliedern, so sehn war er von Sehnsucht erfüllt, mit seinen Brüdern fahren zu dürsen. Er ging zu dem Dater und bat ihn, daß er ihm die Erlaubniß dazu geben möchte. Dieser schling ihm zuerst die Vitte ab; da er ihn aber nicht allein bei sich im hause sehen wollte, wenn die älteren Irüder einmal fort waren, so versprach er, ihn unter der Bedingung fortreisen zu lassen, daß er nicht mit seinen Irüdern führe, damit dieselben sich seiner nicht zu schlämen hätten.

Hans war über diese Antwort sehr erfreut, begab sich zu seiner Mutter und bat sie, daß sie ihn für die Reise ausrüste.

Die älteren Brüder reisten nun alsbald ab, denn es lag ihnen daran, daß Hans nicht mit ihnen komme. Aber auch Hans hatte es gar eilig und betrieb daher die Ausrühung für die Reise bei seiner Mutter. Als er von ihr Abschied nahm, gab sie ihm ihre Ofenkrücke und sagte, daß er sich derselben als Spazierstockes bedienen solle; er werde sich nicht verirren, wenn

er mit demselben gehe; zugleich sagte sie auch, er könne sie als Waffe gebrauchen, wenn er keine andere besitze.

Hierauf schied er mit der größten Fartlichkeit von Mutter und Vater. Er eilte so schnell er konnte dabin, wo er glaubte, daß ein Schiff vor Unker liege, und hoffte, daß er seine Brüder noch einholen werde; allein dieselben hatten sich so sehr beeilt, fortzukommen, daß er sie nirgends finden konnte.

Als es bereits dunkel zu werden begann, gelangte hans auf eine Unhöhe; er sah hier, wie ein ungeheuer großer Dogel dahergestogen kam, und dachte sich, daß dies wohl ein Drache sein werde. Er schleuderte seine Ofenkrücke nach ihm und traf ihn so gut, daß er niedersiel; hierauf nahm er die Krücke abermals und erlegte damit den Drachen.

Ann sah Hans erst nach, was der Drache in den Klauen gehabt hatte; es war ein kleines Kind, welches lant weinte. Er gab sich alle Mühe, dasselbe zu beruhigen, brachte es jedoch nicht zu Stande, und war ganz rathlos, was er mit dem Kinde beginnen sollte.

In dieser Noth sah er, wie ein winzig kleines Männchen ganz erschöpft dahergelausen kam. Dasselbe grüßte Hans auf das Freundlichste und sagte, es sehe, daß er ein gutes Werk an ihm gethan, indem er sein Kind in Schutz genommen habe.

Das Männchen, welches nichts Underes als ein Zwerg war, nahm hierauf das Kind in seine Urme und beruhigte es; sodann fragte es Hans, ob er nicht mit ihm kommen und bei ihm zu Hause über Aacht bleiben wolle.

Da hans schon befürchtete, daß er die Aacht im freien werde zubringen mussen, nahm er diese Einladung freundlich an und ging mit dem Zwerge.

Sie gingen nun lange, lange, bis Hans einen großen Stein erbliekte, an dem er, wie er sich jest erinnerte, am Tage vorbeigegangen war. Zu diesem Steine gingen sie. Der Zwerg schloß ihn auf und sie traten in denselben ein. Hans fand hier die beste Aufnahme, doch wird nicht erzählt, ob er mehrere Leute gesehen habe. Hans legte sich bald zu Bette und schlief sehr gut; doch bemerkte er, daß der Zwerg während der Nacht eifrig an etwas arbeitete.

Des Morgens stand hans auf und als er reisefertig war, sagte der Zwerg zu ihm, er habe im Sinn, ihm drei kostbare Dinge zu schenken, obgleich dieselben noch ein viel zu geringer Cohn für die Nettung seines Kindes seien.

Er gab hans zuerst einen kleinen Stein und sagte, derselbe besitze die Eigenschaft, daß er denjenigen, der ihn in der hand trägt, unsichtbar mache. Hierauf schenkte er ihm ein Schwert und sagte, daß dasselbe von großer Schärse sei und, wenn man es wünsche so klein werde, daß man es in die Taschen stecken könne, dann aber wieder seine volle Größe erhalte. Inlett gab der Iwerg ihm ein Schiff, von dem er ebenfalls sagte, er könne dasselbe in seiner Tasche tragen; wenn er aber wolle, könne er dasselbe so groß werden lassen, als er es brauche, ja ebenso groß wie ein Meerschiff; auch besitze dieses Schiff noch die Eigenschaft, daß es ebenso ruhig gegen wie mit dem Winde dahinsegle.

hans nahm diese Gegenstände zu sich und dankte dem Swerge herzlichst für das Geschenk; hierauf verabschiedete er sich von ihm, nahm seine Ofenkrücke in die hand und ging fort.

hans wanderte nun dem Meere zu und als er dahin tam, holte er sein Schiff aus der Tasche hervor und sagte:

"Werde größer, Schiff!"

Er setzte dasselbe sodann in's Meer und bestieg es selbst. Das Schiff segelte lustig dahin und er gab ihm die Aichtung nach dem Königreiche. Als er auf die hohe See kan, brach ein Unwetter los. Er sah hier, wie andere Schiffe von den Wogen und Sturzwellen hin und her geworfen wurden; sein Schiff aber suhr geraden Weges dahin und blieb nicht früher stehen, als die es im Königreiche landete.

Hans stieg nun hier an's Cand und sagte: "Werde kleiner Schiff!"

Da wurde dasselbe wieder so klein, daß er es in seine Tasche steden konnte. Er ging hierauf landeinwärts und wanderte eine Teitlang verstohlen umber, um die Gewohnheiten der Menschen kennen zu lernen und die Sitten der Eingebornen auzunehmen.

Don den Brüdern des Hans haben wir zu berichten, daß sie ebenfalls schon in das Königreich gekommen waren, sich gleich zu dem König begeben hatten und ihn baten, sich während des Winters bei ihm aufhalten zu dürfen, was der König ihnen auch erlaubte. Sie waren die lustigsten unter dem Gefolge des Königs und thaten gar groß und prahlerisch.

Run kam auch hans in die halle des Königs; er hielt sich zuerst eine Weile unter dem Gesolge und anderwärts auf, wo er nicht bemerkt wurde, und beobachtete Alles genau, was vorging.

Nachdem er es eine Zeit lang so getrieben hatte, trat er eines Tages vor den König hin und grüßte ihn fein und höslich und bat um Ausenthalt während des Winters, was der König ihm auch gewährte; seine Brüder aber stellten sich nun, als ob sie ihn niemals gesehen hätten.

Der König hatte eine Tochter, welche zu dieser Zeit bereits in heirathsfähigem Alter war, und er selbst hatte bereits angefangen alt zu werden.

Eines Tages, als kurz vorher der Winter seinen Ansang genommen hatte und alle Hosseute in der Halle versammelt waren, erbat sich der König das Wort und machte kund und zu wissen, daß er seine Tochter sammt der Hälfte des Neiches, so lange er lebe, und dem ganzen Neiche nach seinem Tode demjenigen zum Weibe gebe, der ihm bis zum Abend des ersten Weihnachtstages die drei kossensen Kleinodien des Neiches zurückbringe, nämlich ein Vrettspiel aus reinem Golde, ein sehr

schönes, mit Gold geschmücktes Schwert und einen vergoldeten Dogel mit goldenen flügeln in einem gläsernen Käsig, der, wenn er einmal anfange, so laut singe, daß man ihn die größten Strecken weit höre. Diese Kleinodien, sagte der König, befänden sich bei einer Riesin, welche nicht weit von hier auf einer Insel hause und dieselben oberhalb ihres Bettes verwahre.

Die Hossente des Königs schenkten dieser Sache wenig Ausmerksamkeit; nur die beiden älteren Häuslerssöhne sagten, sie fänden, daß man dies versuchen könne, und es sei nicht so unmöglich, diese Gegenstände zurückzubekonumen.

Buerft bat der altere der Bruder den Konig, er mochte ibm ein Schiff und Manuschaft geben, damit er auf die Insel kommen könne. Der König gab ibm, was er verlangte; er segelte nun nach der Insel und landete dort bei hellem Tage. Er magte es jedoch nicht, auf die Insel zu geben, sondern hielt sich verborgen, bis es dunkel wurde und er fich denken konnte, daß die Riefin schlafen gegangen sei. Dann machte er sich auf und ging gur Boble, in der er auch richtig die Riefin im Bette Schlafend fand, Er bachte fich nun, daß er recht gart und vorsichtig zu Werke geben muffe und hielt es für das Nathsamfte, mit dem Schwierigsten zuerst zu beginnen und den Dogel zu nehmen. Aber da stieß er unversehens ein wenig an den Dogel an und derselbe begann alsbald - ju feinem großen Entfeten - ein fo lautes Befreisch auszustoßen, daß Alles erbebte. Darüber erwachte die Riefin erschreckt, sprang auf, pactte den Hänslerssohn und sagte, es treffe sich gut, daß er gekommen sei, denn nun habe sie doch einen guten Bigen für das Weihnachtsmahl. Bierauf steckte fie ibn in eine kleine Seitenhöhle, band ibm die Bande und Suge am Rücken gufammen, befühlte ihn von allen Seiten und fagte, daß sie ihn noch tüchtig füttern müsse, denn es sei nicht viel Butes an ihm, wie er jest fei.

Hierauf stürzte die Riesin aus der Höhle und hinab zum Meer; denn sie wußte nun, daß Cente des Königs auf die Insel

gekommen seien, und gedachte sich noch mehr Menschenbeute zu machen.

Als aber die Mannschaft das Ungethüm zu dem Schiffe herab eilen sah, löste sie rasch die Candtaue los, und es sehlte nicht viel, so hätte die Riesin sie noch erreicht, bevor sie vom Cande abstiesen.

Die Cente des Königs kamen heim, erzählten das Schlimmste von ihrer Reise und sagten, daß der Häuslerssohn wohl kaum mit den Kleinodien zurückfommen werde.

Ann wurde der andere Bruder aufgeregt und wagelusig und bat den König, daß er ihm Schiff und Mannschaft geben möchte. Der König gab ihm Beides und der Häusserssohn segelte ab. Don seiner Beise wird nichts Underes erzählt, als daß es ihm genan so erging wie seinem älteren Bruder.

Vald nachdem auch diese Schiffsmannschaft allein zurückgekommen war, verschwand Hans, ohne daß Jemand wußte, was aus ihm geworden war. Er war aber heimlich zum Meer hinabgegangen, in der Albsicht, gleich seinen Vrüdern die Alessungsusuchen und die Kleinodien zurückzubringen. Er suhr mit seinem Schiff über den Sund, steckte dasselbe sodann in seine Tasche und ging hinauf auf die Insel; er nahm seinen Stein in die Hand, so daß er unsichtbar ward, und ging num dahin, bis er zur Höhle kam.

Die Riesin war nicht daheim und er verbarg sich deshalb in einem Winkel. Es dauerte jedoch nicht lange, so kam sie in die Höhle, roch nach allen Seiten und sagte:

"Pfui Tenfel! Es richt nach Menschen in meiner Höhle." Bald darauf legte sie sich in ihr Bett, konnte aber doch nicht einschlafen, sondern sagte immer und immer wieder:

"Pfui Teufel! Es riecht hier nach Menschen in meiner Böhle."

Sie sprang endlich auf und begann in der Höhle überall berum zu tasten.

Hans sah nun ein, daß sie ihn sinden müsse; er zog daher das Schwert, welches er von dem Zwerge erhalten hatte, aus der Tasche hervor und ließ es so groß werden, daß es eine branchbare Wasse war; als hierauf die Riesin dis auf die richtige Hiedweite in seine Rähe kam, durchhied er ihr den Hals, so daß der Kopf davonslog. Das Ungethüm siel zu Zoden, Hans aber zündete keuer an und verbrannte dasselbe.

Hierauf untersuchte er die Höhle und fand darin zahlreiche Schätze, sowie die Kleinodien, von denen der König gesprochen hatte. Un einer Stelle in der Höhle bemerkte er eine tiesere Seitenschlucht; er ging in dieselbe hinein und fand hier seine beiden Brüder. Us diese ihn erblickten, wurden sie ganz verdutt und demüthig und baten ihren "guten Bruder", zu vergessen, in welcher Weise sie ihn früher behandelt hatten, und sie von ihren Banden zu befreien.

Hans sagte, daß er sie befreien wolle, wenn sie ihn von jeht an brüderlich behandeltn würden, und dies versprachen sie ihm.

Hieranf löste Hans ihre Bande. Sie suchten nun alle drei die Schätze und Kostbarkeiten zusammen, welche sich in der Höhle befanden, und trugen dieselben zum Meere hinab. Alls sie alles Werthvolle dahin geschafft hatten, beluden sie das Schiff und suhren heim in das Königreich; sie kamen jedoch nicht früher in die Königsstadt, als am Abend des ersten Weihnachtstages. Da erschien Hans mit seinen Brüdern vor dem König, und sie grüßten deuselben ehrfurchtsvoll.

Der König und alle seine Hosseute waren sprachlos vor Erstaumen und sie wunderten sich noch mehr, als Hans gleich zeitig dem Könige die Kleinodien übergab, welche er mitgebracht hatte.

Der König sagte, es sei selbstverständlich, daß hans nun seine Cochter bekomme, wie er es versprochen habe.

Bieranf erhielt Hans feine Kleider, es wurde nach der Königstochter geschieft und sodann starker köstbarer Wein herbei-

gebracht und bei einem glänzenden Mahle die Hochzeit des Hans mit der Königstochter gefeiert.

Hans nahm hieranf seine Eltern zu sich, und dieselben lebten bei ihm im Königreiche in glücklichem Alter; er selbst theilte sich bald mit seinem Schwiegervater in die Regierung und nach dessen Tode wurde Hans König und machte seine Brüder zu Ministern; er regierte lange und glücklich, und jeht weiß ich die Geschichte nicht mehr weiter.

## XXXIII. Thorstein, der Königssohn.

Es waren einmal ein König und eine Königin in ihrem Reiche. Sie hatten einen Sohn, der Thorstein hieß. Derselbe wuchs frühzeitig zu einem großen, starken Manne heran. Alle Leute hatten ihn herzlich lieb wegen seiner Güte und seiner Wohlthätigkeit. Allein seine Freigebigkeit schien doch alles Maß zu überschreiten und seine Mutter tadelte ihn deshalb oft auf das Schärsste wegen dieser Verschwendung und suchte derselben mit aller Macht zu steuern; aber er blieb doch bei seiner ausgenommenen Urt, und gab, soviel er nur konnte.

Alls seine Mutter starb, dachte er, daß er nun seine Freigebigkeit unbehindert werde ausüben können, und war sehr glücklich darüber, daß er nicht länger mehr ihre Dorwürse anzuhören brauchte. Er war auch vollkommen davon überzeugt, daß sein Dater in dieser Beziehung derselben Unsücht sei, da derselbe ihm niemals Dorwürse hierüber gemacht hatte. Es kam jedoch anders. Der König begann jeht gleichfalls, ihn wegen seiner übermäßigen Freigebigkeit zu tadeln und versuchte ihm vorzustellen, wie unklug eine solche Derschwendung sei und wie

er durch dieselbe endlich gang verarmen werde. Aber da halfen weder Tadel noch Dorstellungen; Thorstein blieb derselbe, der er früher war, und schenkte Alles weg, wenn er etwas hatte.

Ann starb auch sein Vater. Da hatte seine Freude keine Grenzen, als er allein über alles Gut schalten und walten konnte. Er beschenkte jeden mit Geld, der solches haben wollte, und es wurden deren ziemlich viel, so daß der Reichthum, den er von seinem Vater geerbt hatte, bald zu schwinden begann, obschon derselbe sehr groß war.

Wir brauchen nicht viele Worte zu verlieren: es ging bald Thorstein's ganze Habe darauf, so daß ihm schließlich nichts mehr übrig blieb als das bloße Königreich. Da wollte er zuletzt das Reich verkaufen, um dafür Geld auf die Hand zu bekommen, welches er verschenken könnte. Er fand auch wirklich einen Käufer und bekam ein mit Gold und Silber beladenes Pferd für das Reich.

Uls Thorstein das Reich verkauft hatte, begannen seine Freunde allmählich zu verschwinden; denn sie sahen, daß es hier nichts mehr für sie zu holen gebe. Unn kam Thorstein freisich zur Einsicht, in welch' traurige Lage er gerathen sei, und er beschloß, diese ungetreuen Freunde zu verlassen.

Er machte sich mit Allem, was er hatte, auf und sind seine geringe Habe einem Pferde auf den Rücken; er selber ritt seinen Rothen. Er hatte dieses Pferd nie verkaufen wollen wegen der guten Eigenschaften, die es besaß.

Thorstein wanderte nun lange, sange dahin über öde Strecken und haiden, ohne zu wissen, wo er war, oder sich zu künnmern, wohin er kam. Er ließ die Pferde grasen, wo er in diesen öden Gegenden Nasen fand, sonst aber hielt er sich nirgends auf.

Alls er einmal wieder die Pferde rasten ließ, war er sehr traurig; er hielt es für beinahe gewiß, daß er auf dieser Reise sein Seben verlieren werde. Zugleich sah er aber auch ein, daß ihm nichts Underes übrig bleibe, als weiter zu wandern.

Als er wieder eine Strecke weitergeritten war, stieß er auf ein Gehöft und war darüber sehr' erfreut, da er so unendlich lange keinen Menschen gesehen hatte. Er bat um die Erlaubniß, hier über Nacht bleiben zu dürfen, und sie wurde ihm auch ohne Weiteres gegeben.

Thorstein schlief nun hier die Nacht über; als er aber des Morgens erwachte, waren alle Cente vom Gehöft verschwunden. Er war darüber nicht wenig verwundert und dachte sich natürlich, daß hier irgend ein Vetrug dahinter steden müsse. Er machte sich deshalb auf die Veine und lief aus dem Hause.

Da sah er, wie der Vauer mit allen seinen Hausleuten auf das Eifrigste im Vegriffe war, einen Grabhügel nicht weit vom Gehöft aufzugraben.

Thorstein fragte den Vauern, warum er sich denn so sonderbar geberde, und war halb erstaunt, diese Verwöstung zu sehen.

Der Vauer antwortete, er habe seinen guten Grund dazu, denn in dem Hügel liege ein Mann begraben, welcher ihm zweihundert Reichsthaler schuldig gewesen sei und dieselben nicht zurückbezahlt habe.

Der Königssohn versuchte dem Vauern vorzustellen, daß er auf diese Weise doch niemals zu seinem Gelde kommen werde, sondern eher noch mehr Schaden erleide, indem er durch dieses thörichte Vorgehen nur Teit verliere.

Der Bauer aber entgegnete, das sei ihm gleichgistig; er sei zufrieden, wenn der Todte im Grabe keine Anhe habe, und werde daher sein Ceben lang nicht aufhören, dasselbe zu thun wie heute.

Da fragte ihn der Königssohn, ob er sich damit zufrieden geben wolle, wenn ein anderer ihm die Schuld des todten Mannes zurückbezahlen würde.

Der Baner fagte "Ja."

Da schenkte ihm der Königssohn sein ganzes Geld.

Der Bauer hörte jett auf, das Grab zu zersteren und versprach, dies auch in Jufunft nicht mehr zu thun.

Der Königssohn bat hierauf den Bauern, er möchte ihm einen Weg zeigen, auf dem er in bewohnte Gegenden käme, wo sich viele Menschen aufhielten.

Der Vaner that dies und sagte, wenn er eine Weile auf dem Wege, der von seinem Hose wegführe, dahin gegangen sei, werde er zu einer Wegkreuzung kommen; er solle dann nicht den Weg, der gegen Osten liege, einschlagen, sondern den andern.

Der Königssehn dankte ihm für diese Auskunft und ritt weiter. Als er zu der Wegkreuzung kam, nahm er den Weg, der gegen Westen lag. Er war aber noch nicht weit auf demselben dahingeritten, als er sich dachte, es müsse ganz lustig sein, zu erfahren, ob es denn mit irgend einer Gefahr verbunden sei, auf dem anderen Weg zu reisen.

Er kehrte nun zur Kreuzung zurück; und ritt auf dem östlichen Wege weiter, bis er zu einem prächtigen Hofe kam, der
von allen Seiten theils von der Aatur, theils von Menschenhand
abgeschlossen und befestigt war. Er fand jedoch einen schmalen
kußsteig, welcher zu dem Hofe führte, ließ die Pferde zurück und
ging dem Hofe zu.

Er kam zunächst zu einem Hause und trat ein; denn dasselbe war nicht verschlossen; kein Mensch aber war draußen zu sehen. In dem Hause befanden sich sieden Vetten, die alle sehr schön waren; doch war eines von besonderer Pracht. In der Mitte stand dem ganzen Hause entlang ein Tisch und auf diesem befanden sich Teller. Aber auch hier erblickte Thorstein keinen Menschen. Er verließ das Haus wieder, nun nach seinen Pferden zu sehen; denn er gedachte, sier zu übernachten, obschon ihm dies ziemlich gefährlich erschien. Er nahm den Pferden die Sättel ab und ließ sie grasen. Hierauf holte er sich das Wöttige aus seinem Reisegepäck hervor und nahm auch sein Schwert mit sich, welches nächst dem Volken sein kolken seines Kleinod war.

hieranf kehrte er wieder zu dem hofe zurück und ging nun in jedes haus, in welches er eintreten konnte. In einem berselben kand er einen Vorrath an Speisen. Er nahm Einiges davon und gab auf jeden Teller auf dem Tische eine ausgiebige Portion; sodann bereitete er alle Betten mit großer Sorgkalt. Obgleich er glaubte, daß er nun auch sich selbst Lube gönnen dürke, wagte er es doch nicht, von einem Bette Gebrauch zu machen, sondern suchte sich einen sinsten Winkel aus, um dort zu ruhen.

Nach einer Weile hörte Thorstein ein starkes unterirdisches Gedröhn; bald wurde auch die Thüre aufgestoßen, und es trat Jemand mit starken Schritten ein. Da hörte Thorstein, wie Jemand sagte:

"Es ift Jemand hieher gekommen. Dem wollen wir die Soit vertreiben."

Ein Underer fagte darauf:

"Das soll nicht geschehen; ich nehme ihn in meinen Schutz. Ich habe hier so viel zu sagen, daß ich über das Ceben eines Mannes verfügen kann. Er hat sich uns aus freiem Antriebe dienststettig bezeigt, hat unsere Betten bereitet, Speisen aufgestragen und Alles wohl gethan. Wenn er sich zeigt, soll ihm keid zugefügt werden."

Bei diesen Worten lebte der Königssohn, der schon das Schlimmste befürchtete, wieder nen auf und beruhigte sich. Die Bursche schienen ihm ziemlich groß zu sein und eher Riesen als Menschen ähnlich zu sehen; besonders der Anführer war ein unsgemein großer und starker Riese.

Thorstein blieb bei ihnen über Nacht. Des Morgens Inden ihn die beiden ein, er möge eine Woche lang bei ihnen bleiben. Sie sagten zugleich, daß er nichts Underes zu thum haben sollte, als die Speisen für sie zu bereiten und die Betten zu machen. Thorstein ging darauf ein und blieb eine Woche lang dort.

District Coc

Da die Eigenthümer des Hofes mit Thorstein sehr zufrieden waren, drangen sie in ihn, daß er noch ein Jahr lang bei ihnen bleibe, und obwohl ihm der Aufenthalt dort ziemlich langweilig erschien, ließ er sich doch dazu bewegen.

Der große Riese versprach Thorstein reichlichen Cohn und übergab ihm alle Schlüssel des Hoses bis auf einen. Diesen trug der Riese selbst immer an einer Schnur um den Hals.

Der Königssohn ging nun in alle Timmer des Hoses mit Ausnahme des einen, zu welchem ihm der Riese den Schlüssel vorenthalten hatte; denn von all' den Schlüsseln, welche Thorstein besaß, paßte keiner zu der Thüre dieses Timmers. Er versuchte auch, die Thüre aufzusprengen; allein es gelang ihm nicht.

Später bemerkte Thorstein, daß der große Riese jeden Albend und jeden Morgen in dieses Jimmer gehe. Als er schon länger auf dem Hose war, fragte er denselben, warum er ihm zu allen Jimmern die Schlüssel gegeben habe, nur nicht zu diesem einen. Sei er in dem, was ihm bis jeht anwertraut worden, treu gewesen, sagte er, so werde er es auch in dem sein, was sich in diesem Jimmer besinde.

Der Riese antwortete, es sei gar nichts dahinter. Er möge dies wissen; denn er sehe, daß er ihm treu gewesen sei, wo es sich um Großes handelte. Und damit fertigte er Thorstein ab.

Der Königssohn blieb volle vier Jahre in Auhe auf dem Hose und bekam dafür sehr reichlichen Cohn; denn die beiden Riesen waren von Tag zu Tag zufriedener mit ihm. Was ihn aber am Meisten bewog, so lange hier zu bleiben, war, daß er beständig auf eine Gelegenheit wartete, um dahinter zu kommen, ob sich wirklich gar nichts in dem geheimnisvollen Jimmer besinde.

Eines Morgens, als er mit der Vereitung von Kuchen beschäftigt war, dachte er wieder über diesen Gegenstand nach. Da kam ihm ein Gedanke. Er schlich zu der Hausthüre des Hoses, schlug hestig an dieselbe und lief hierauf ans allen Ceibes-

fräften zu den Riesen, welche noch im Vette lagen; gang ersichreckt und mit dem Kuchenteige in der Hand, den er geknetet hatte, fragte er, ob sie nichts gehört hätten.

Sie sagten, daß sie wohl etwas gehört hatten, jedoch glaubten, daß er bei seiner Arbeit irgend einen Carm gemacht babe.

Thorstein entgegnete, daß dies durchaus nicht der Sall sei, und fügte hinzu, er habe es nicht gewagt die Thure zu öffnen; aber es habe ganz bestimmt Jemand geklopft.

Die Riesen sagten, er hätte gut daran gethan, die Thüre nicht aufzuschließen, und erhoben sich nun selbst aus ihren Vetten und liesen nur halb angekleidet zur Thüre.

Der größere Riese hatte aber den Schlüssel zu dem geheimnisvollen Jimmer unter seinem Kopfkissen, wo er ihn die Nacht über zu verwahren pflegte, liegen gelassen, und Thorstein drückte denselben rasch in seinem Kuchenteige ab.

Die Riesen kamen nun wieder zurück und waren nicht wenig aufgebracht; denn sie hatten ja, wie sie vorausgesenen, Riemand vor der Thür gesunden. Sie warsen Thorstein vor, daß er dies nur gesagt habe, um sie zum Vesten zu halten; er aber gab dies durchaus nicht zu, sondern sagte, es müsse dann irgend ein Geist gewesen sein.

Der Königssohn begann alsbald zu versuchen, ob er nicht nach dem Muster im Kuchenteige einen Schlässel versertigen könne. Unfangs wollte es ihm nicht gelingen; aber nach langer Mühe brachte er ihn doch zu Stande.

Er schloß nun die verbotene Thüre auf und trat in das Jimmer; dasselbe war jedoch stocksinster. Er zündete ein Licht an und blicke nach allen Seiten umher. Da sah er ein Mädchen, welches mit den Haaren angebunden war. Er beeilte sich zu-nächst, dasselbe loszubinden und fragte es sodann um Herkunft und Geschlecht.

Das Mädden erzählte, daß es eine Königstochter sei, welche der große Riese entführt habe und zwingen wolle, daß sie sein Weib werde. Da es sich mit aller Macht dagegen stränbe, peinige es der Riese auf so gräßliche Weise.

Die Aermste war bereits so mager geworden, daß sie fast nur aus Haut und Knochen bestand; denn der Riese ließ sie auch Hunger leiden.

Der Königssohn gab ihr Speise und tröstete sie. Als es Abend wurde, band er sie wieder mit den Haaren sest. Er besuchte sie nun jeden Tag und gab ihr hinreichend zu essen; des Abends aber beseisigte er sie immer an den Haaren, so daß der Aiese nichts merkte und nicht die geringste Ahnung davon hatte, was während des Tages vorgegangen.

Ils nun auch das fünfte Jahr verstrichen war, sagte Thorstein zu den Riesen, daß er endlich fort wolle. Allein dieselben wollten ihn um jeden Preis noch auf dem Hose zurückhalten.

Da verlangte Thorstein von dem großen Riesen, daß er ihm, wenn er noch ein Jahr bliebe, dasjenige als Cohn gebe, was sich in dem Jimmer besinde, in welches er noch nicht gestommen sei, ob dasselbe nun einen großen oder geringen Werth habe.

Der Riese sagte, er sollte doch nicht Etwas verlangen, was ganz werthlos sei; es sei viel besser, wenn er seinen gewöhnlichen Jahreslohn erhalte.

Alber der Königssohn ließ sich von seinem Derlangen nicht abbringen; er sagte, es möge ihm seinetwegen zum Schaden oder zum Vortheil sein, er wolle einmal nichts Anderes zum Cohne haben, als dies. Sie zankten sich darüber so lange herum, bis endlich der Riese nachgab und Thorstein versprach, sein Verlangen zu erfüllen.

Es braucht wohl nicht erst erzählt zu werden, wie sich Thorstein während dieses Jahres gegen die Königstocher benahm. Als das Jahr um war, schloß der Riese das Jimmer auf; dem der Königssohn ließ sich jeht nicht mehr bewegen, länger hier zu bleiben. Der Riese kam mit dem Mädchen heraus und zeigte sich nicht wenig erstaunt, daß dasselbe so wohl genährt war; doch legte er der Sache weiter kein Gewicht bei, sondern übergab Thorstein das Mädchen.

Thorstein rüstete sich nun zur Abreise, holte seine Pferde herbei, für die er die ganze Zeit Sorge getragen hatte, und brachte sein Gepäck in Ordnung. Mit dem fünfjährigen Cohne war aber das letztere so groß geworden, daß er glanbte, er werde nicht das Ganze mitnehmen können.

Die Königstochter sagte Thorstein, er möchte auf seiner Hut sein, denn die Riesen hätten vor, ihn auf dem Wege zu ersichlagen. Er nahm deshalb sein gutes Schwert in die Hand und legte seine Kriegsrüftung an.

Es geschah so, wie die Königstochter gesagt hatte. Sie hatten nur eine kurze Strecke des Weges zurückgelegt, als drei Riesen auf sie zukamen und Thorstein angriffen; dieser wehrte sich jedoch tapfer und tödtete alle drei. Während er noch ganz erschöpft war, kamen zwei andere Riesen herbei, und es gelang Thorstein auch diese todt niederzustrecken. Aber nun kamen noch zwei andere nach und zwar der große Riese selbst mit seinem Bruder. Dieselben gingen wüthend auf Thorstein los; doch dieser brachte alsbald den Bruder des Riesen zu kall. Darüber wurde der Riese selbst ganz rasend, er warf die Wassen weg, stürzte sich auf den Königssohn und begann mit ihm zu ringen. Diesemal konnte Thorstein nicht Stand halten; er siel zu Boden und der Riese auf ihn.

Ils die Königstochter sah, in welcher Bedrängniß Thorstein sich befand, ergriff sie ein kurzes Schwert, welches einer der Riesen gehabt hatte, und durchborte damit den großen Riesen. hierauf half sie Thorstein das Ungethüm abwälzen.

Nach all' diesen Erlebnissen hatte Thorstein nicht den Muth, seine Reise diesmal weiter fortzusetzen. Er kehrte daber mit der



Königstochter wieder nach dem Hofe der Riesen zurück, und obwohl sie sich hier nicht gerne aushielten, glaubten sie doch, daß
sie eine Zeit lang dort bleiben sollten, um abzuwarten, ob nicht
in der Rähe ein Schiff landen würde; dem der Hof lag ganz
vorne am Meer. Auch wollten sie so viel als möglich von den
Schähen der Riesen mit sich nehmen.

Nach Verlauf einiger Zeit saben sie endlich ein Schiff au's Cand kommen. Sie begaben sich zu der Manuschaft desselben, um zu unterhandeln. Der Capitan des Schisses hieß Nandur und war ein Minister des Königs, des Vaters des Mädchens.

Der König hatte demselben seine Tochter versprochen, wenn er sie finden und ihm gurudbringen würde.

Die Schiffsmannschaft war sehr freundlich gegen Thorstein und die Königstochter und sud all' ihre habe auf das Schiff; es war dies aber ein großer Reichthum. Hierauf bestiegen die Beiden selbst das Schiff und segelten mit demselben ab. Als sie auf die hohe See gekommen waren, ließ Raudur den Königssohn allein in einem Boote aussehen, und die Mannschaft nußte ihm schwören, niemals von Thorstein zu sprechen, sondern zu sagen, daß er selbst die Riesen erschlagen und die Königstochter besteit habe; diese aber brachte er nicht dazu, einen Sid zu schwören, er mochte es mit guten Worten oder Drohungen versuchen. Gleichwohl glaubte Raudur Alles wohlgethan zu haben und segelte frohen Anthes heim.

Don Thorstein aber haben wir zu erzählen, daß das Voot mit ihm auf den Wogen dahintrieb und er von großer kurcht erfüllt war. Da hörte er Jemand sagen:

"Sürchte Dich nicht, wenn Du auch auf dem Meere herumgetrieben wirft; ich werde Dir holfen."

Das Voot flog nun so rasch dahin, als ob es an Tügeln geführt würde und es kam ebenso schnell an's Cand wie das Schiff, doch an einer anderen Stelle als dieses. Derjenige aber, welcher das Voot an's Cand brachte, war der Todte, für

den Thorstein früher die Schuld gezahlt hatte. Derselbe sagte zu Chorstein, daß er nun in das Land gekommen sei, welches der Vater des Mädchens beherrsche; er solle des Königs Pferdebursch werden und die rothen Pferde des Königs hüten; was sich aber unter ihrer Krippe besinde, gehöre ihm.

Hierauf verließ der Todte Thorstein; dieser ging in's Königsschloß und wurde hier der Pserdewärter des Königs. Sein Rother war mit dem Schiffe ebenfalls dahin gelangt und wurde jeht den rothen Pserden des Königs beigegeben. Er ließ jedoch Niemand in seine Nähe kommen als die Königstochter und den Pserdewärter.

Alls der König seine Tochter wieder gesunden hatte, wurde er von unbeschreiblicher Frende erfüllt und ließ sogleich ein großes Frendenmahl für sie veranstalten. Bald darauf sollte auch Randur seine Hochzeit mit der Königstochter halten. Sie wollte dies jedoch nicht, sondern bat den König, daß er den Pferdewächter seine Cebensgeschichte erzählen lassen möchte. Der König willigte ein, und es kam nun die ganze Wahrheit an den Tag.

Hierauf wurde Aandur getödtet und die Schiffsmannschaft gefoltert. Thorstein aber erhielt die Königstochter sammt der Hälfte des Reiches. Unter den Pferdekrippen fand er eine ungeheure Menge von Schätzen aller Urt.

Nach dem Tode des Königs erhielt Thorstein das ganze Neich; er lebte lange und glücklich und galt für den ausgezeichnetsten König und wurde von Allen auf's Innigste geliebt bis in sein hohes Alter.

## XXXIV. Wachtgut und seine Brüder.

Es lebte einmal ein alter Mann mit seinem altem Weibe in einer schlechten hatte. Sie hatten fünf Sohne, die jeder nur um ein Jahr im Alter von dem andern verschieden waren. Außer den beiden alten Ceuten und ihren Sohnen befand sich fein anderer Mensch in der Hütte.

Eines Tages gingen Mann und Weib, wie öfter, hinaus auf die Wiese um das Gras zu mähen; die Kinder aber ließen sie allein zu Hause zurück, denn sie waren nun schon so groß, daß man sich nicht mehr um sie zu kümmern brauchte. Das Wetter war an diesem Tage sehr gut und die Kinder spielten im Freien in der Umgebung der Hütte.

Da kam ein altes, gebrechliches Mütterchen zu den Kindern und bat sie um einen Trunk Wasser, den sie ihm auch gaben. Als die Alte ihren Durst gestillt hatte, dankte sie ihnen freundlich und fragte sie, wie sie alle hießen.

Die Brüder antworteten, sie hätten keine Namen.

Da fagte das alte Mütterchen:

"Ich war sehr erfreut über den Trunk, den Ihr mir gegeben habt; denn ich verschmachtete beinahe vor Durst. Aber ich bin leider so arm, daß ich es Euch nicht sohnen kann, wie ich sollte. Ich will jedoch jedem von Euch einen Namen geben; der älteste heiße: "Wachtgut", der zweite "Hältgut", der dritte "Hautgut", der vierte "Spürtgut" und der fünste "Klettertgut". Diese Namen gebe ich Euch für den erfrischenden Trunk und ich hoffe, daß sie Euch gute Jinsen tragen werden".

Hierauf sagte das alte Mütterchen den Kindern Cebewohl, bat sie auch, daß sie sich ja ihre Namen gut merken möchten, und verließ sie.

Ils des Ubends die Eltern jur Butte gurud kamen, fragten fie, ob fich mahrend des Tages etwas Besonderes ereignet habe.

Die Brüder erzählten nun Alles, wie es war, und welche Namen ihnen das Mütterchen gegeben habe.

Das fam ihnen gar merkwürdig vor, den beiden alten Centen, aber fie waren dabei doch gang gufrieden.

Die Brüder wuchsen bei ihren Eltern auf, bis sie zu jungen Männern geworden waren. Da sagten sie einmal, daß sie jeht die Hütte verlassen und anderwärts ihr Fortkommen suchen wollten.

Die Eltern hatten nichts dagegen einzuwenden und ließen sie fortziehen. Sie gingen nun lange, lange, doch wird von ihrer Wanderung früher nichts erzählt, als bis sie zum König kamen.

Die Brüder baten den König, daß sie sich den Winter über bei ihm aufhalten dürften, sagten aber, daß er sie entweder alle fünf oder gar keinen aufnehmen müßte.

Der König antwortete, daß er ihnen gerne erlaube den Winter bei ihm zuzubringen, wenn sie in der Weihnachtsnacht bei seinen Töchtern wachen und dieselben behüten wollten.

Die Brüder gingen darauf ein und blieben nun alle bei dem König.

Die Sache verhielt sich nämlich so: Der König hatte fünf Töchter gehabt. In den zwei letten Weihnachtsnächten war jedoch je eine derselben aus dem Franenhause verschwunden, obgleich die Schwestern überwacht worden waren. Niemand wußte, auf welche Weise sie verschwunden waren, und sie konnten trotz aller Nachforschungen, welche der König hatte ansstellen lassen, nirgends gefunden werden.

Us die Brüder dies erfuhren, veranlaßten sie den König, ein neues frauenhaus zu erbauen, welches von den übrigen Gebäuden getrennt stand und sehr stark gebaut war.



Weihnachten kam; die drei Königstöchter, welche noch übrig waren, gingen in das neue Frauenhaus und es folgten ihnen alle fünf Brüder, welche die ganze Weihnachtsnacht bei ihnen zubringen und sie bewachen wollten.

Bald jedoch schliefen alle ein mit Ausnahme des Wacht, gut. Es brannte aber ein Licht im Jimmer und die Thur war fest versperrt.

Ju Beginn der Aacht bemerkte Wachtgut, daß sich ein Schatten auf das senster legte, roorauf sich eine entsehlich große und grobe hand über eines der Betten der Königstöchter ausstreckte.

Wachtgut wedte nun sogleich seine Brüder und hältgut erfaßte die ausgestreckte hand und hielt sie so fest, daß der Eigenthümer derselben sie nicht zurückziehen konnte, so sehr er sich auch anstrengte. Da kam hantgut herbei und hieb die hand auf der kensterbank ab.

Mun lief die Person, die draußen stand, aus allen Leibesfräften vom Senster fort; die Brüder aber eilten ihr nach, wobei Spürtgut stets ihre Spur verfolgen konnte.

Sie kamen endlich zu mehreren ungeheuer hohen felsen, auf die Miemand hinauf kommen konnte als Klettertgut. Als dieser hinauf geklettert war, ließ er ein Seil zu den Brüdern hinab und zog sie auf diese Weise alle auf den kelsen hinauf.

Da befanden sie sich vor der Gesstung einer großen Höhle, in welche sie eintraten. Sie sahen darin eine Riesin, welche weinte, und fragten dieselbe, was ihr sehle.

Sie wollte es Anfangs nicht sagen, that es aber später doch und erzählte, ihr Mann habe heute Nacht eine Hand versloren, und darüber sei sie so betrübt.

Die Brüder baten die Alte, sich zu beruhigen und ihren Kummer zu unterdrücken, denn sie könnten ihren Mann wieder heilen. "Alber es darf uns Niemand dabei zusehen", sagten sie, "solange wir mit der Heilung beschäftigt sind, und wir gehen so vorsichtig mit unserem Geheinnis um, daß wir alle binden, welche sich in der Nähe besinden, damit kein Mensch uns überraschen könne, so lange die Kur dauert; denn es ist dies von größter Wichtigkeit".

Sie machten nun der Riefin das Unerbieten, ihren Mann auf der Stelle ju beilen, wenn fie fich binden laffe.

Dieselbe zeigte sich Anfangs wenig willig dazu, ließ sich aber endlich doch überreden, und so banden sie denn die Riesin mit starken Stricken und gingen sodann in die Höhle zu ihrem Manne. Dieser war der schlimmste Riese, den es geben konnte, und die Brüder bedachten sich daher nicht lange, ihn auf der Stelle todt zu schlagen. Nachdem sie dies gethan, gingen sie hinaus zu dem Riesenweibe und erschlugen auch dieses.

hierauf untersuchten sie die höhle, fanden jedoch nichts Werthvolles, was sie hätten mitnehmen können; auch entdeckten sie keine anderen Riesen mehr darin.

Alls sie aber die Höhle genauer untersuchten, kamen sie zu einer kleinen Seitenschlucht, und sie waren kann in dieselbe eingetreten, als sie 'die beiden verloren gegangenen Königstöchter entdeckten, welche darinnen saßen.

Die Eine derselben war noch ziemlich wohlgenährt, die andere jedoch schrecklich mager. Sie klagten einander ihr hartes Coos, und die Wohlgenährte sagte, daß sie hente sterben musse, da sie als Braten für das Weihnachtsmahl bestimmt sei. Als sie diese Worte sprach, kannen gerade die Brüder hinzu, befreiten beide und erzählten, wie sich alles verhalte.

Man kann sich denken, welche grende die beiden Schwestern hatten, als sie dies Alles erfuhren!

Die Brüder nahmen sie nun mit sich nach dem Königsschlosse und ließen sie zu ihren anderen Schwestern in das Frauenhaus gehen. Es war noch nicht Tag. Sowie es aber zu grauen

Dig z de Gogalo

begann, fam der König dabin, um zu sehen, wie die Brüder seine Cochter bewacht und bebütet batten.

Alls er Alles erfuhr, was sich in der Racht zugetragen hatte, und alle seine Töchter wieder versammelt sah, wurde er so erfreut, daß er nicht wußte, was er in seinem Glücke thun sollte.

Er ließ ein großes freudenmahl veranstalten, welches damit endigte, daß jeder der Brüder mit einer Königstochter Bochzeit hielt.

Die Brüder wurden später alle angesehene Manner und lebten lange in Reichthum und Glück. Und jest ift das Marchen 3u Ende.

## XXXV. Die Riesin in dem Steinboote.

Es waren einmal ein König und eine Königin in ihrem Reiche. Sie hatten einen Sohn, der Sigurd hieß. Derselbe zeichnete sich frühzeitig aus durch seine Körperstärke, seine Geschicklichkeit in allen Leibesübungen und Spielen sowie durch seine Schönheit.

Alls der Vater wegen des Alters anfing schwerfällig zu werden, sagte er zu dem Sohne, daß es nun wohl an der Zeit ein dürfte, sich um eine passende Partie umzusehen; denn es sei nicht gewiß, ob er ihm noch lange seinen Veistand gewähren könne; es scheine ihm, daß sein Ansehen erst dann in voller Vlüthe stünde, wenn er eine seiner würdige Heirath eingehe.

Sigurd war einem solchen Plane nicht abgeneigt und fragte seinen Vater, wo er am Besten seine Braut suchen sollte.

Der König sagte ihm, daß im Auslande — er bezeichnete das Cand näher — ein König herrsche, der eine schöne und an-

muthige Tochter besithe; wenn Sigurd diese zum Weibe bekommen tonne, wurde ihm dies als die erwunschteste Partie erscheinen.

Signed rüstete sich zur Reise und begab sich nach dem Cande, welches sein Vater ihm genannt hatte. Er trat hier vor den König und freite um dessen Tochter.

Der König versprach ihm dieselbe auch, jedoch unter der Bedingung, daß Sigurd so lange, als er könne, in seinem Reiche verbleibe; denn der König war sehr kränklich und kaum im Stande sein Reich zu regieren.

Sigurd ging darauf ein, stellte jedoch auch seinerseits die Bedingung, daß es ihm ersaubt sein sollte, in sein Reich zu reisen, wenn er die Kunde von dem Tode seines Daters erhalte, der, wie er sagte, am Rande des Grabes stehe.

Hierauf feierte Sigurd seine Hochzeit mit der Königstochter und theilte sich mit seinem Schwiegervater in die Regierung des Reiches.

Sigurd und seine Gemahlin liebten einander auf das herzlichste und ihr Jusammenleben wurde noch inniger, als ihnen nach Verlauf eines Jahres ein schönes, anmuthiges Knäblein geboren wurde.

Hierauf verging die Seit, bis der Knabe zwei Jahre alt geworden war; da erhielt Sigurd die Kunde, daß sein Vater gestorben sei. Er rüstete sich zur Abreise sammt seinem Weibe und Kinde und segeste auf einem Schiffe davon.

Us sie nur mehr eine Tagsahrt weit von der Heimat entfernt waren, trat plötslich Windstille ein und das Schiff lag nun ruhig im Meer.

Sigurd und seine Gemahlin befanden sich allein auf dem Verdeck, denn die meisten Anderen hatten sich im Untertheile des Schiffes schlasen gelegt. Sie saßen und sprachen zusammen eine gute Weile lang und hatten ihr Söhnlein bei sich. Nach einiger Zeit aber wurde Sigurd von so starken Schlase befallen, daß

Dry Lowby Google

er sich nicht wach erhalten konnte. Er stieg deshalb ebenfalls in den unteren Theil des Schiffes hinab und legte sich schlafen.

Die Königin war nun mit ihrem Sohne allein auf dem Verdecke und spielte mit ihm. Als Sigurd schon eine Weile schlief, bemerkte die Königin einen schwarzen Gegenstand im Meere und sah, daß derselbe sich heran bewegte. Als er dem Schiffe näher kam, konnte sie wahrnehmen, daß es ein Voot sei und von Jemand gerudert werde; denn sie bemerkte auch eine menschliche Gestalt in dem Voote.

Dasselbe legte endlich bei dem Schiffe an und die Königin sah nun, daß es ein Steinboot war; alsbald kam aber auch ein abscheuliches, schlimmes Niesenweib auf das Schiff. Die Königin war darüber so erschreckt, daß sie kein Wort hervorbringen und sich nicht von der Stelle bewegen konnte, um den König oder die Schiffsmannschaft zu wecken.

Die Riesin ging auf die Königin zu, nahm ihr den Knaben weg und legte denselben auf den Zoden des Verdecksnieder. Hierauf zog sie der Königin alle ihre kostbaren Kleider bis auf ein leinenes Unterkleid aus und legte dieselben selbst an, wobei sie auch menschliches Aussehen annahm. Endlich nahm sie die Königin, setzte sie in das steinerne Zoot und sagte:

"Ich bestimme und wirke den Sauber: mäßige weder kahrt noch klug, bevor Du zu meinem Bruder in der Unterwelt kommst!"

Die Königin saß wie theilnahmslos und ohnmächtig in dem Boote; dieses aber ward sogleich vom Schiffe abgestoßen und verschwand bald aus dem Gesichtskreise des Schiffes.

Als das Voot nicht mehr zu sehen war, sing der Knabe, der Sohn des Königs, saut zu weinen an. Die Riesin gab sich wohl Mühe ihn zu bernhigen, aber es half nichts. Da sieg sie mit dem Kinde am Arme zu dem König hinab und weckte ihn mit groben Worten, indem sie ihm vorwarf, daß er sich gar nicht darumkümmere, was sie mache, und sie mit dem Kinde allein

auf dem Derdecke lasse, während er schlase und schnarche und die ganze Schiffsmannschaft mit ihm. Sie nannte es eine große Unvorsichtigkeit und Auchschlasseit von ihm, wenn er schon selbst schlase, niemand Underen bei ihr auf dem Schiffe wachen zu lassen; denn was Einem derweil geschehe, wisse dann Aiemand.). So sei es auch gekommen, daß sie den Knaben auf keine Weise beruhigen konnte, und es vorgezogen habe mit demselben dahin zu kommen, wohin er gehöre; auch wäre es jeht gut, wenn etwas Rührigkeit und Thätigkeit entfaltet würde, da günstiger kabrwind einaetreten sei.

König Sigurd war auf's Höchste verwundert, daß die Königin ihn plöthlich mit so harten Worten ausdrie, nachdem sie doch früher nie in solcher Weise zu ihm gesprochen hatte. Er nahm jedoch ihre harte Rede mit Sanstmuth hin und verssuchte mit ihr, den Knaben zu beruhigen; allein auch er brachte es nicht zu Stande.

Er wedte nun die Schiffsmannschaft und hieß sie die Segel aufspannen, da sich hinreichender Sahrwind eingestellt habe, um an's Cand zu kommen.

Hierauf segesten sie dahin, so schnell es möglich war, und es wird von ihrer fahrt früher nichts erzählt, als dis sie in dem Cande ankamen, wo Sigurd zu herrschen hatte. Derselbe begab sich nun zu den Hosseuten. Diese waren noch alle voll Crauer über den Tod seines Vaters und freuten sich jeht, daß Sigurd wohlbehalten zurückkam; es wurde ihm der Königsname gegeben und er trat auch sogleich die Regierung des Candes an.

Das Knäblein des Königs aber hörte seit jenem Vorsall auf dem Schiffe sast nie auf zu schreien, wenn es sich bei der vermeintlichen Mutter befand, obgleich es früher das ruhigste Kind war; der König nahm daher für dasselbe eine Pslegerin

<sup>\*)</sup> Ein isländisches Sprichwort, wörtlich: "Wenig berichtet von Einem".

aus dem Hofgesinde und sowie der Knabe ihr übergeben war, hörte er auf zu schreien und nahm wieder seine frühere ruhige 21rt an.

Der König fand, daß die Königin seit der Seefahrt sich in vielen Beziehungen verändert habe und zwar nicht zum Besseren. Besonders kam sie ihm so trohig, aufgebracht und zänkisch vor, wie er sie früher nie gesunden hatte. Es währte nicht lange, so bemerkten bald auch Andere den schlimmen Character der Königin.

Im hofgesinde befanden sich auch zwei junge Männer, von achtzehn und neunzehn Jahren, welche mit Ceidenschaft dem Vrettspiel ergeben waren und deshalb oft lange Zeit bei demsselben saßen. Ihr Zimmer grenzte an das der Königin und sie horchten zu verschiedenen Zeiten des Tages hinüber, um zu erfahren, was die Königin treibe. Eines Tages lauschten sie noch aufmerksamer als gewöhnlich; sie legten das Ohr an eine Nige, welche sich in der Wand befand und hörten deutlich, wie die Königin sagte:

"Wenn ich nur ganz wenig gähne, bin ich klein und wie eine zierliche Jungfrau; wenn ich halb gähne, bin ich wie eine halbriesin; wenn ich aber stark gähne, bin ich wie eine ganze Riesin".

Indem sie dieses sagte, gähnte sie fürchterlich und wurde plöhlich zur gräßlichen Riesin. Hierauf kam in dem Immer der Königin ein dreiköpfiger Riese aus dem Zoden hervor, der einen Trog voll kleisch in den Händen hielt; derselbe begrüßte die Königin, welche seine Schwester war und setzte ihr den Trog vor. Sie begann nun das kleisch, welches sich in demselben befand, zu verschlingen und hörte nicht früher auf, als die sein ganzen Trog geleert hatte.

Die beiden jungen Ceute beobachteten durch die Ritze diesen ganzen Vorgang; sie hörten jedoch nicht, daß die beiden Gesschwister etwas zu einander sagten. Sie waren ganz verblüfft

darüber, wie gierig die Königin das fleisch verschlang und wie viel sie davon in sich aufnehmen konnte, mährend sie doch so wenig ag, wenn sie mit dem Könige bei Tische sag.

Uls die Königin den Trog geleert hatte, verschwand der dreiköpfige Riese wieder auf demselben Wege, auf dem er gestommen war; die Königin aber nahm wieder ihre menschliche Gestalt au.

Wir müssen jest wieder zurück zu dem Söhnlein des Königs, welches eine Wärterin erhalten hatte. Als diese eines Abends Licht angezündet hatte und das Knählein in den Armen hielt, sprangen einige Vertter im Voden des Jimmer auf und es entstieg demselben eine wunderschöne Frau in einem Linnenstleide, wie die Weiber ein solches am bloßen Leibe tragen, und mit einem eisernen Ring um die Mitte, von dem eine Kette niedershing, deren Ende man nicht sehen konnte. Diese Frau trat auf die Wärterin zu, nahm ihr das Kind von dem Urme, drückte dassselbe zärtlich an die Vrust und gab es dann wieder zurück. Hierauf verschwand sie auf demselben Wege, auf dem sie geskommen war, und der Voden schloß sich wieder über ihr. Dabei kam nicht ein einziges Wort über die Lippen dieser Frau.

Die Wärterin war über Alles, was sie da sab, sehr er-schreckt, erzählte jedoch nichts bavon.

Um nächsten Tage ereignete sich genau basselbe, wie am Tage vorher: Die weißgekleidete frau kam aus dem Boden hervor, nahm das Kind, liebkoste es auf das Zärtlichste und gab es dann wieder der Wärterin zurück. Als sie sich anschiedte, das Jimmer wieder zu verlassen, sagte sie mit kummervollen Mienen:

"Zweimal ist's vorüber, nur noch ein Mal!" Hierauf verschwand sie in dem Fußboden.

Die Wärterin wurde nun von noch größerem Schrecken erfüllt als früher, da sie die Frau diese Worte hatte sprechen hören. Sie dachte, daß dem Kinde irgend eine Gesahr drohe, obschon ihr die unbekannte Frau in jeder Hinsicht gesiel und dieselbe sich dem Kinde gegenüber benahm, als ob es ihr eigenes wäre. Um bedenklichsten schien es ihr, daß die Frau sagte: "Zur noch ein Mal!", sie glaubte nämlich, daß dieselbe damit sagen wollte, es sei jeht nur mehr einer von drei Tagen übrig, da sie an zwei Tagen gekommen sei. Sie hielt es daher für das Beste zum König zu gehen, ihm Alles zu erzählen und ihn zu bitten, er möchte am nächsten Tage zur Teit, wo die weiße Frau zu erscheinen pslege, selbst in ihrem Jimmer anwesend sein. Dies that sie denn auch und der König versprach ihr zu kommen.

Um nächsten Abend fand sich der König etwas vor der verabredeten Zeit im Simmer der Wärterin ein und setzte sich mit gezogenem Schwerte auf einen Stuhl. Es währte nicht lange, so öffneten sich die Bretter des Vodens und die weißgekleidete Fran erschien mit Aing und Kette wie früher.

Der König erkannte in dem Weibe sogleich seine Frau und hatte zunächst nichts Eiligeres zu thun als die Kette, welche vom Ainge niederhing, zu durchhauen. In diesem Augenblicke erdröhnte es unter der Erde so gewaltig, daß die ganze Königsburg erschüttert wurde, und Jedermann glaubte, daß alle häuser einstürzen und in einen Schutthausen verwandelt werden müßten. Endlich hörte der unterirdische Donner auf, so daß die Menschen wieder zu sich kamen.

Aun siesen sich der König und die Königin in die Urme, und die letztere erzählte alle ihre Erlebnisse, wie die Riesin in einem steinernen Voote zum Schiff gekommen sei, als alle schliesen; wie sie ihr die Kleider ausgezogen und dieselben selbst angelegt habe und welchen Zauberspruch sie ausgesprochen. "Aachdem ich in dem Voot, das von selbst dahin suhr, so weit gekommen war, daß ich das Schiff nicht mehr sehen konnte, bemerkte ich", so erzählte sie, "daß das steinerne Jahrzeug die Aichtung gegen etwas sinsteres nahm, die es bei einem dreiköpsigen Riesen landete. Dieser wollte sogleich bei mir schlasen; ich aber

wehrte mich bagegen aus allen Kräften. Da sperrte mich ber Riese auf einige Seit in ein allein stebendes Baus und brobte mir, dan ich niemals wieder aus demselben befreit werden sollte. wenn ich ihm nicht meine Gunft ichentte. Er tam jeden zweiten Tag zu mir und wiederholte jedes Mal fein Verlangen und feine Drohung. Im Derlaufe der Zeit dachte ich ununterbrochen da= rüber nach, mas ich beginnen follte, um den Banden des Riefen zu entrinnen. 3ch versprach ibm, daß ich bei ibm schlafen wollte, wenn er mir erlaube, an drei aufeinanderfolgenden Tagen meinen oberirdischen Sohn zu seben; er willigte ein, ließ aber boch diesen eisernen Ming um meinen Leib und band das andere Ende der Kette, die fich daran befand, um feine Mitte; das gewaltige Bedröhn aber, welches entstand, als Du die Kette entzwei hiebst, fam ficherlich baber, daß der Riefe der Cange nach binfiel, als die Kette plötlich nachgab; denn er wohnt gerade unterhalb der Burg; er wird fich mahrscheinlich den Kopf zerschlagen haben, als er niederfiel, und als die gange Burg erbebte, wird er im Todeskampfe gelegen haben. Ich wollte aber meinen Sohn aus dem Grunde drei Tage nadjeinander feben, um dadurch Gelegenheit zu meiner Befreiung zu geben, die ja nun auch wirklich erfolgt ift.

Jest erschien es dem König ganz erklärlich, warum das Weib, mit welchem er eine Zeit lang gelebt hatte, so unfreundslich und störrig war. Er ließ demselben einen Sack über den Kopf ziehen und es steinigen, der Ceichnam wurde sodann zwischen zwei ungezähmte Pferde gebunden und von diesen in Stücke zerrissen.

Jest erzählten auch die beiden jungen Cente, von denen früher gesagt wurde, daß sie die Königin besauscht und ihr Creiben beobachtet hatten, Alles, was sich vor ihren Augen ereignete; denn früher wagten sie dies nicht, wegen der Macht der Königin.

Munmehr wurde die wirkliche Königin in ihre Würden eingesett und es fanden Alle großen Gefallen an ihr. Don der Wärterin des Kindes aber haben wir zu erzählen, daß der König und die Königin sie an einen Großhäuptling verheiratheten und ihr eine reichliche und prächtige Ausstattung gaben.

## XXXVI. Thorstein, der Bäuslerssohn

Es waren einmal ein König und eine Königin in ihrem Reiche. Sie hatten zwölf Söhne, deren Namen aber nicht bekannt sind.

Nicht weit vom Königsschlosse lebte ein alter Mann mit seinem alten Weibe in einer schlechten Hütte; derselbe hatte einen Sohn, der Thorstein hieß.

Alle diese jungen Cente waren bereits erwachsen, als diese Geschichte sich ereignete.

Eines Tages, als schönes Wetter war, ritten alle Söhne des Königs in den Wald hinaus, um Wild und Dögel zu schießen. Gegen Mittag entstand aber eines der allerschlimmsten Unwetter, die es geben kann. Die Brüder waren von ihren Pferden abgestiegen und tief in den Wald hinein gekommen; als sie jeht zu denselben zurückkehren wollten, hatten sie den Weg verloren und verirrten sich immer mehr, je länger sie gingen. Sie kamen endlich zu einer Höhle in hohen felsen und sahen darin eine große Riesin, die schwarz und von doshaftem Aussehen war, sowie elf jüngere Riesinnen und ein zwölftes junges Weib, das ihnen von menschlicher Art zu sein schien.

Die alte Niefin nahm die Königsschne freundlich auf und lud sie ein, hier zu bleiben; dieselben waren darüber sehr froh; denn das Wetter war schlecht, sie selbst aber ermüdet, hungrig

und Schläfrig. Die Riefin sette ihnen Speise vor und fie agen nach Bergensluft. 211s fie gegeffen batten und alle Riefinnen draußen waren, faate das menschliche Mädchen zu ihnen, daß fie, wie sie faben, in die Bande von Riesen gekommen maren; sie seien nicht die ersten, welche die Riesin hieber gezaubert und erschlagen habe. Sie sagte ihnen auch, daß die alte Riefin elf von ihnen bei je einer ihrer Töchter einen aber bei ihr werde Schlafen laffen, fie felbst aber zu innerst der Boble schlafe. Sowie fie aber glaube, daß fie alle eingeschlafen seien, ftebe die Riefin auf, suche ein Licht, nehme ein großes Meffer zu sich und schneide ihnen allen vorne an dem Bettrande den Kopf ab. Sie sollten baber die Dorficht gebrauchen und den Riesenmädchen, sowie sie eingeschlafen seien, die haare abschneiden, sich im Bette an beren Plat legen und die hauben berselben aufseten; die Riefin werde diese Verwechslung in den Betten nicht bemerten lund statt ihrer die eigenen Tochter tobten. Bepor sie aber zu dem letten Bette gebe, mußten fie alle rafch auffpringen und sie erschlagen. Don sich selbst erzählte das Mädchen, daß die Riefin es aus einem anderen Königreiche entführt habe, um fie und ihre Töchter zu bedienen, und daß fie eine Königstochter fei.

Die Riesinnen kamen nun wieder in die Höhle hinein und die Alte forderte die Königssöhne auf, zu Bette zu gehen; allein es verhalte sich mit den Betten bei ihr so, daß elf von ihnen bei je einer ihrer Töchter, der zwölfte aber bei ihr selbst schlafen musse.

Die Königssöhne zeigten sich damit zufrieden und legten sich nieder. Hierauf gingen auch die Riesinnen sowie das menschliche Mädchen, deren Gedanken bei den Königssöhnen weilte, zu Vette. Die Riesinnen schliesen bald ein und nun gingen die Königssöhne an ihre Urbeit; sie schnitten den Mädchen die Haare ab, setzen deren Hauben auf und legten sich auf die andere Seite; sodann warteten sie, was da kommen werde, und schliesen nicht ein.

Es dauerte nicht lange, so erhob sich die alte Aiesin und holte ein Licht; mit diesem in der einen und einem großen Messer in der anderen Hand ging sie nun auf die Vetten zu. Sie stellte das Licht auf den Voden der Höhle, trat mit geschwungenem Schwerte an das erste Vett, zog das Niesenmädchen über den Vettrand hervor und schnitt ihm den Kopf ab, so daß derselbe auf den Voden der Höhle siel.

Auf dieselbe Weise tobtete die Riefin alle ihre anderen Sochter; benn sie lagen fammtlich beim Rande des Bettes.

Ann war die Riesin im Begriffe zum letzten Bette zu gehen. Da sprangen die Königssöhne gleichzeitig auf die Küße, sielen über die Riesin her und warsen sie zu Boden. Diese sah nun, daß sie von den Königssöhnen schändlich betrogen worden war und statt derselben alle ihre Töchter getödtet hatte; sie vermuthete auch sogleich, daß dieser Plan von dem menschlichen Mädchen und den Königssöhnen gemeinschaftlich ausgeheckt wurde.

Alls sie sah, daß sie sich dieser Nebermacht nicht erwehren konnte, legte sie den Zauber auf die Brüder, daß sie zu Aindern werden, als solche täglich in die Halle ihres Vaters kommen und nur einmal innerhalb vierundzwanzig Stunden, während sie speisten, ihre natürliche Gestalt wieder erhalten sollten; dies sollte aber auf einer Insel in einem großen See geschehen, der weit von allen Menschenwegen abliege; und aus dieser Verzauberung sollten sie nicht früher befreit werden, bevor sich nicht ein Mann kände, der ihnen dieselbe Speise in der Halle des Königs vorsetze, welche sie selbst draußen auf der Insel zu speisen pssegen.

Ueber das Mädchen aber verhängte die Riefin den Sauber, daß sie von nun an nicht weit von dem See aus einem Brunnen in einen anderen Wasser schöpfen und auf nichts Underes Aufmerksamkeit haben sollte. Don dieser Verzauberung sollte sie nicht früher erlöst werden, bevor sich nicht Jemand heimlich so hinter

ihren Aucken schleichen könne, daß fie früher nichts merke, als bis derselbe sie zu Boden werfe.

Aus beiden Bergauberungen, meinte die Niesin, werde es schwer sein, erlöst zu werden.

Hierauf tödteten die Königsschne die Riesin und verbrannten sie zu kalter Kohle; sie selbst aber verschwanden in Folge ihrer Verzauberung und das Mäden mit ihnen.

Wir muffen jest wieder gurnd in das Konigsschloß.

Alls die Königssöhne weder des Abends noch in der Nacht von der Jagd zurückfamen, wurde der König über ihr Ausbleiben unruhig. Er sammelte daher am nächsten Tage eine große Menge von Centen und schiefte dieselben aus, um seine Söhne auszusuchen; aber alles Suchen blieb erfolglos und man gab daher dasselbe auf, obwohl der König nicht damit zufrieden war.

Bald fiel es aber den Centen auf, daß täglich zwölf Rinder in die königliche Halle kamen und dort herungingen. Sie fielen keinen Menschen an und Niemand kümmerte sich um sie. Der König wurde über diesen regelmäßigen Besuch der Ainder etwas beunruhigt, und ließ denselben verschiedene Urten von Futter geben; allein sie wollten nichts davon fressen und gingen immer nach einem kurzen Unsentalte wieder davon.

Thorstein, der häuslerssohn hörte ebenfalls, wie die übrigen Ceute, von dem Verschwinden der Königssöhne, sowie von dem Veschwinden der Königssöhne, sowie von dem Veschwe der zwölf Rinder in der königlichen halle, und wollte gerne diesen merkwürdigen Vegebenheiten näher auf den Grund kommen. Er dat daher seine Eltern, daß sie ihm erlauben möchten bei dem Könige Winterausenthalt zu nehmen; denn das Ceben in der hütte sei ihm zu langweilig, meinte er. Die Eltern gaben ihre Einwilligung und so ging denn Thorstein in die königliche halle, trat vor den König hin und bat ihn, daß er sich den Winter über bei ihm aushalten dürfe.

Dig and by Creon

Der König fragte ihn, warum er dies wolle.

Thorstein entgegnete, daß ergroßes Verlangen habe, Mannessitten zu sehen und sich solche selbst anzueignen; denn das Ceben in der schlechten Kütte sei ihm zu langweilig.

Der König gewährte ihm den Winteraufenthalt und er blieb nun im Königsschloß.

Thorstein sprach oft mit dem Könige über das Verschwinden seiner Söhne und was wohl aus ihnen geworden sei; er kam dann auch oft auf die zwölf Ainder zu sprechen, die täglich in das Schloß kamen, und fragte den König, was für eine Bewandtniß es mit diesen Thieren habe.

Der König sagte, er wisse es nicht; es komme ihm jedoch sonderbar vor, daß dieselben Tag für Tag dort erscheinen, und er würde demjenigen seine besondere Gunst schenken, der ersforschen könne, woher sie kämen.

Thorstein nahm sich vor, der Sache mit den Aindern genauer auf die Spur zu kommen und folgte ihnen daher eines Tages, als sie sich wieder aus der Halle entsernten. Allein sie
liesen so schnell, daß er ihnen nur mit der äußersten Unstrengung
seiner Kräfte so weit folgen konnte, um sie nicht aus den Augen
zu verlieren. Endlich kamen die Ainder zu einem See und sie
stürzten sich sogleich alle hinein bis auf das hinterste, welches
ein wenig auf dem Cande verweilte, gerade so, als ob es auf
Thorstein warten wollte, während die übrigen nach der Insel
im See schwammen.

Als Thorstein zum See kam, gab das Aind ihm zu verstehen, daß er sich auf seinen Aücken setzen solle, und dies that er auch. Das Aind schwamm nun mit ihm nach der Insel und sprengte dann voraus zu einer Hütte, welche sich dort befand.

Alls Thorstein zur Hütte kam, sah er vor derselben zwölf Rindsgewänder liegen, drinnen aber zwölf Manner beim Mahle sitzen. Er dachte sich sogleich, daß dies die Königssöhne seien und daß dieselben verzaubert wären. Er ging hierauf in die Hütte,

doch sprach weder er die Männer an, noch redeten diese zu ihm oder auch nur untereinander. Dieselben gaben ihm von ihrem Essen Urot und Wein; er nahm Beides an, genoß es aber nicht, sondern verbarg es.

Als die Königssöhne gegessen hatten, verließen sie wieder die Hütte und suhren in die Aindsgewänder. Hierauf sprangen sie in den See und schwammen davon; ein Aind jedoch blieb wieder zurück, Thorstein bestieg den Rücken desselben und kam auf diese Weise über den See. Als er sich wieder auf dem Cande befand, sprengten die Ainder so schwell davon, daß er sie alsbald ganz aus den Augen verlor.

Er ging nun eine Weile dabin, bis er ein Weib antraf, welches eifrig damit beschäftigt mar, Wasser aus einem Brunnen in einen anderen zu schöpfen, ein Beginnen, welches ihm gang lächerlich und thöricht erschien. Dasselbe bemerkte Thorstein nicht früher, als bis er es rücklings zu Boden warf. Da war es, als ob das Weib von einer Ohnmacht befallen worden ware; denn es regte fein Glied. Thorstein nahm baber Wasser aus dem anderen Brunnen und bespritte damit das Gesicht der Bewußtlosen. Dieselbe erholte sich hierauf sogleich und bankte nun Thorstein mit den schönsten Worten für ihre Befreiung aus dem Sauber, der auf sie gelegt war, und erzählte ihm, wie sich alles zugetragen und was für eine Bewandtniß es mit den Aindern habe, daß dieselben nicht früher aus ihrer Derzauberung erlöft werden könnten, bevor fie nicht bei den Menschen dieselbe Speise vorgesett erhielten, die sie selbst auf der Insel zu genießen pflegten, wenn fie das Rindsgewand verlaffen hatten.

Thorstein begab sich hierauf nach Hause und nahm auch das Mädchen dahin mit; er übergab dasselbe seinen Eltern und bat sie, es eine Zeit lang in der Hütte zu beherbergen und auf das Beste zu behandeln.

Hierauf begab sich Thorstein in die Königshalle und erzählte nicht viel von seinen Erlebnissen. Als aber am nächsten

Directly Gos

Tage die Ainder wieder erschienen, setzte er denselben das Brot und den Wein vor, welche er am Tage vorher in der Hütte erhalten hatte, und sie agen alle von Beidem. Sowie sie aber davon gegessen hatten, legten sie sich nieder und es siel das Aindsgewand von ihnen ab.

Thorstein ließ rasch den König herbeirusen und bat ihn nachzusehen, ob er diese Männer nicht kenne, die da am Boden liegen.

Der König erkannte sogleich seine Söhne. Sie wurden mit Wasser bespritzt und kamen alsbald zu vollem Bewußtsein. Da gab es nun ein überaus freudiges Wiedersehen zwischen dem König und seinen Söhnen.

Thorstein holte sodann die Königstochter herbei, welche er in der hütte seiner Eltern gelassen hatte, und sie und die Königssöhne erzählten nun von allen ihren Erlebnissen und wie Thorstein sie alle aus ihrer Verzauberung erlöst hatte.

Der König veranstaltete hierauf ein großes kestgelage, um die Unkunft seiner Söhne und der Königstochter zu seien. Bei diesem Mahle hielt Thorstein um die Hand der Königstochter an und diese gab sie ihm mit kreuden. Da machte der König aus dem kreudenmahle das Hochzeitsfest für Thorstein und die Königstochter und lud dieselben ein, so lange bei ihm zu bleiben, als sie wollten, da er ja ihm das Leben und die Vefreiung seiner Söhne zu verdanken und zu belohnen habe.

Die Königssöhne aber ließen bekannt machen, daß sie alle ihre Rechte, welche sie nach dem Tode ihres Vaters auf das Reich hätten, an Thorstein abtreten wollen, um ihm und der Königstochter auf diese Weise den Dank für ihre Lebensrettung und Vefreiung abzustatten. Damit war auch der König einverstanden, und so übernahm denn Thorstein das Reich nach dem Tode des Königs und herrschte über dasselbe mit seiner Königin. Später aber ist nur mehr wenig von ihnen erzählt worden.



da la Google



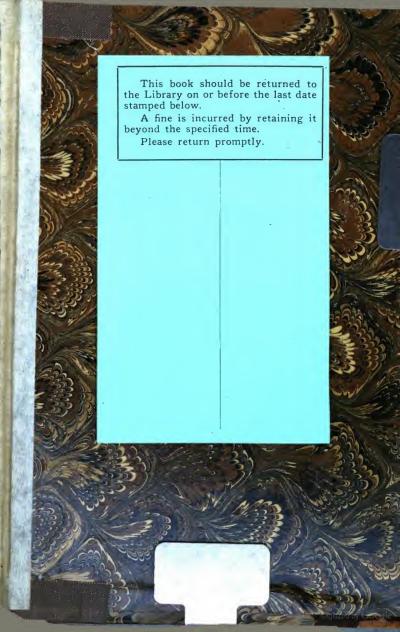

